# Amts-Platt

## der Königl. Preuß. Regierung zu Frankfurt "O.

Stud 46.

Ausgegeben ben 13. Rovember.

1907

In halt von Nr. 46: Eröffnung des Landtages S. 587. — Hauskollekten und Berlofungen S. 587. — Kommissar für ben Achtuhrladenschluß für Fleisch- und Burstwaren in Landsberg a. B. S. 287. — Bürgermeisterwahl in Senstenberg N-L. S. 288. — Fischereiausseher S. 288. — Polizeiverordnung betr. den Betrieb von Steingräbereien S. 288. — Markt. 2c. Preise sür den Monat Oktober S. 288. — Briefsendungen nach Marocco S. 290. — Personalien S. 290.

Sierbei eine Sonderbeilage, enthaltend die Grundfage für die Befegnug ber mittleren Ranglei: und Unterbeamteuftellen I. bei ben Reiches und Staatebehörben, II. bei den Kommunals

behörden n. f. w. mit Militaranwartern und Juhabern bes Unftellungefcheines.

939. Dit Bezug auf die Allerhöchte Versordnung vom 6. Rovember 1907, durch welche die beiden Häuser des Landtages der Monarchie auf den 26. November d. Js. in die Haupt- und Residenzsstadt Berlin zusammenberusen worden sind, mache ich hierdurch bekannt, daß die besondere Benachrichtigung über den Ort und die Zeit der Eröffnungssstung in dem Bureau des Herrenhauses, hier, Leipzigerstraße Nr. 3, und in dem Bureau des Hauses der Abgeordneten, hier, Vrinz Albrechtstraße Nr. 5/6, am 25. November d. Js. in den Stunden von 9 Uhr früh die 8 Uhr abends und am 26. November d. Js. in den Morgenstunden von 9 Uhr früh ab offen liegen wird.

In diesen Bureaus werben auch die Legitimationskarten zu der Gröffnungssitzung ausgegeben und alle sonst exforderlichen Mitteilungen in bezug auf

biefe gemacht werden.

Berlin, den 7. November 1907. Der Minister des Innern. von Moltke.

Verordnungen und Vefanntmachungen der Königl Regierung zu Frankfurt a. O.

940. Der herr Miniter des Innern hat dem Komitee für den Zuchtmarkt für edlere Pferde in Neubrandenburg die Erlaubnis erteilt, zu der Ausspielung von Pferden, Wagen und anderen Gegenständen, die mit Genehmigung der Großherzoglich Mecklendurgischen Landesregterung dei Geslegenheit des im Mat 1908 in Neubrandendurgstatksindenden Zuchtmarktes veranstaltet werden soll, in den Provinzen Brandenburg, Pommern, Sachsen, Hannover und Schleswig-Holstein — jedoch mit Ausschluß des Stadikteises Berlin — Lose zu vertreiben.

Die Herren Landräte und Oberbürgermeister erssuche ich, dafür Sorge zu tragen, daß dem Vertriebe der Lose keine Hindernisse in den Weg gelegt werden. Frankturt a. D., den 7. November 1907.

Der Regierungs-Präsident.

941. Der herr Oberpräsident der Provinz Brandenburg hat durch Erlaß vom 31. Oktober 1907 — O. B. 22051 — dem Zentralvorstand des Oberlinvereins die Genehmigung erteilt, im Jahre 1908 und zwar in der Zeit vom 1. Januar dis Ende November in der Stadt Berlin und der Provinz Brandenburg eine Hauskolleste abzuhalten.

Die Herren Landräte und die städtischen Polizeis verwaltungen ersuche ich dafür Sorge zu tragen, daß der Einsammlung der Kollekte keine Hindernisse

in den Weg gelegt werden.

Frankfurt a. D., ben 6. November 1907.
Der Regierungsprafident

942. Der Herr Oberpräsident der Prooinz Brandenburg hat durch Erlaß vom 2. November dies Is. — O. P. 22154 — dem Vorstande der Arbeiterkolonie Hoffnungstal die Genchmigung erteilt, im Jahre 1908 die Ende Novemberin der Stadt Berlin undder Provinz Brandenburg eine Hauskolleste abzubalten. Die Herren Landräte und die städtischen Polizieiverwaltungen ersuche ich, dafür Sorge zu tragen, daß der Einsammlung der Kolleste keine Hindernisse in den Weg gelegt werden.

Frankfurt a. D., den 9. November 1907.

Der Regierungs-Präsident.

943. Nachdem eine größere Zahl von Geswerbetreibenden die Anordnung des Achtuhrladensichlusses für die offenen Berkaufsstellen der Gesschäfte, welche Fleischs und Wurstwaren führen, während des ganzen Jahres mit Ausnahme der Sonnabende in der Stadtgemeinde Landsberg a. B. beantragt hat, wird hiermit bekannt gemacht, daß der Herr Oberbürgermeister in Landsberg a. B. von mir zum Kommissar behuß Feststellung der gemäß § 139f Absat 1 der Gewerbeordnung in der Fassung vom 26. Juli 1900 erforderlichen Zahl von zwei Dritteln der beteiligten Geschäftsinhaber ernannt worden ist.

Frankfurt a. D., den 8. November 1907. Der Regierungs-Präsident. 944. Die Wiederwahl des bisherigen Bürgermeisters der Stadt Senstenberg N.L., Ziehmt. auf eine weitere zwölfjährige Dienstperiode, beginnend mit dem 1. Januar 1908, ist von mir bestätigt worden.

Frankfurt a. D., ben 27. Oktober 1907.

Der Regierungs-Präsident.

945. Ich habe bem Stromausseher Krüger in Schwedt a. D. unter Ernennung zum Kischereis ausseher die Aussicht über die Ober von km 674

bis 700, einschließlich ber im Regierungsbezirk Botsdam belogenen Streden im Einverständnis mit bem bortigen herrn Regierungsprästbenten übertragen. Frankfurt a. D., ben 6. November 1907.

Der Regierungspräsident.

946. Bolizei Berordnung betreffend die Anlegung und den Betrieb von Steingrabereien.

Auf Grund ber §§ 6, 12 und 15 bes Gesetses über bie Bolizeiverwaltung vom 11. Marg 1850

947.

ber Durchschnitts-Martt- und Laben-Preise in ben bebeutenberen Martifiabten

|                 | D                                                                                             | er : | Dur    | dis      | bnii       | ts= 9 | Ma    | rľt:   | un  | ib S | Bab         | en= | Bre    | ije | in  | ben   | Бе | beu          | ten    | ber | n             | Ma  | rfti   | tädt | ij<br>ten |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------|-------|-------|--------|-----|------|-------------|-----|--------|-----|-----|-------|----|--------------|--------|-----|---------------|-----|--------|------|-----------|
|                 |                                                                                               | _    |        |          |            |       |       |        |     |      |             |     | -      |     |     |       |    |              |        | A   | n             | a 1 | e t    | t    | 11        |
|                 | Canalan St.                                                                                   |      | 111    |          |            |       |       |        |     | 4 10 |             |     |        |     | -   |       |    | pri          | 1      | 00  | Ri            | log | gra    | mn   | n         |
| ra .            | Hauptmarktorte                                                                                |      |        | We       | tzer       | ı     |       | Roggen |     |      |             |     | Gerfte |     |     |       |    | <b>Safer</b> |        |     |               |     |        |      |           |
| Rumm            | und Kreise, für welche<br>die Preise gelten.                                                  | 1    |        |          |            |       |       |        |     |      |             |     |        |     |     |       |    |              |        |     |               |     |        |      | 700       |
| Laufende Rummer |                                                                                               | M    | de gut | 4        | miffel (c) | M     | gunah | M      | i i |      | Tarrent (2) |     | gering | _   | gur | T THE |    |              | Bernag |     | nß            |     | millel |      | Вилав     |
| 1.              | Cotibus                                                                                       | 29   | 2 81   |          | 3 _        | 22    |       |        |     | 19   |             |     | 8      |     | 2   | M     |    |              | 4      |     | 3             |     | 3      | M    | 9         |
|                 | Calau, Spremberg,<br>Socau, Forst Stadt,<br>Guben Scadtu. Land,<br>Cottbus Stadt und<br>Land. |      |        |          |            | 24    |       | 20     | 12  | 18   | 10          | 18  |        | 17  | 20  | 16    | 50 | 16           |        | 17  | 48            | 17  | 7      | 16   | 31        |
| 2.              | Croffen                                                                                       | 2    | 50     | _        |            | _     |       | 19     | 56  | 19   | 40          | 19  | 20     | 17  | 20  | 100   |    | -            |        | 17  | 08            | _   | -      | 16   | 88        |
| 3.              | <b>Cuftrin</b>                                                                                | 22   | 26     | 21       | 12         | 20    | 50    | 20     | 75  | 20   | 25          | 19  | 75     | 17  | 50  | 16    | 88 | 16           | 12     | 19  | -             | 18  | 38     | 17   | 75        |
| 4.              | Frantfurt a. O                                                                                | 21   | 3≿     | 20       | 39         | -     | _     | 19     | 80  | 19   | 39          | _   |        | 17  | 74  | 17    | 08 | -            |        | 18  | 07            | 17  | 71     | 17   | 37        |
| 5.              | Fürstenwalde Lebus.                                                                           | 21   | 38     | 21       | 60         | 21    | 40    | 19     | 88  | 20   |             | _   | _      | 18  |     | 17    | 50 | 17           | 20     | 17  | 44            | 17  | _      | 16   | 38        |
| 6.              | Landsberg a. 28.  Arnswalde, Friedes berg Mm., Landss berg a. W. Stadt u Land.                | 22   |        | The same |            | 31    |       | 19     | 42  |      |             | 18  | 97     | 17  | 50  | 1     | _  | 16           | 58     | 17  | 05            |     |        | 16   | 39        |
| 7.              | Lübben                                                                                        | -    |        | Mary     | -          | _     | _     | 20     | 64  |      | _           |     | _      | 17  | _   |       | -  | _            | - 1    | 16  | <del>96</del> | -   | _      |      | _         |
| 8.              | Bullichau                                                                                     | 22   | 64     | 22       | 34         | 21    | 47    | 20     | 25  | 20   | 14          | 19  | 96     | 16  | 95  | 16    | 76 | 16           | 55     | 17  | 25            | 17  | 07     | 16   | 73        |

(GS. S. 265), ber §§ 137, 139 und 140 bes Gesess über die allgemeine Landesverwaltung vom 30. Juli 1883 (GS. S. 195) und der §§ 120a bis 120e der Reichsgewerbeordnung in der Fassung vom 26. Juli 1900 (RGBl. S. 871) wird, nachbem den Vornande der Sektion 10 der Steinbruchsberufsgenossenschaft Gelegenheit zu einer gutachtlichen Neußerung gegeben ist, unter Zusimmung des Bezirksausschusses für den Umfang des Regierungsbesirkes verordnet, was folgt:

§ 1. Die Polizeiverordnung über die Unslegung und den Betrieb von Erds, Lehms, Tons, Sands, Kießs und Mergelgruben vom 14. August 1902 - (Amtsblatt S. 233) wird auf Steingräbereien ausgedehnt.

§ 2. Zuwiderhandlungen werden mit Geldsftrafe bis zu 60 Mark, an deren Stelle im Unsvermögensfalle entsprechende Haftstrafe tritt, geahndet.

Frankfurt a. D., den 6. November 1907. Der Regierungs Bräfident.

weisungs-Bezirks Frankfurt a. D. für den Monat Oktober 1907.

### Preise

|                                  |                        |               |    |                |    |         |     |          |     |        |                |                 | -             |           | 1           | pro | 1          | Ri          | loc         | ra    | mı | n       |        |                 | 1                |            |    |            |
|----------------------------------|------------------------|---------------|----|----------------|----|---------|-----|----------|-----|--------|----------------|-----------------|---------------|-----------|-------------|-----|------------|-------------|-------------|-------|----|---------|--------|-----------------|------------------|------------|----|------------|
| Şü                               | ilsenfr                | ü <b>chte</b> |    |                |    |         | Stı | coh      |     |        |                | Flei            | (ch           |           |             |     |            |             | if          |       |    |         |        |                 |                  |            |    | Gier       |
| k Erbsen (gelbe)<br>2 gum Rochen | R Speisebohnen (meike) | Reinfen       | 4  | W Ghlantoffeln | _  | * Spidt | J.  | n Grumms | 4   | S. Seu | 2 4            | Rindsteilch (im | (Stoffdandel) | a von der | Renle Renle | nd= | - Bauche   | S. dimeine. | A Companies | Rolls | 4  | Sommels |        | . Speck (geraus | chert), biefiger | * Egbutter | 4  | 60<br>Stüd |
| 87 —                             | 35 –                   | 65            | -  | 6              | 07 | 4       | 63  |          |     | 7      | 06             | 132             |               | 1         | 37          | 1   | 25         | 1           | 37          | 1     | 16 | 1       | 67     | 1               | 69               | 2 8        | 31 | 4 98       |
| 30 -                             | 40 -                   | - 75          | -  | 5              | 05 | 5       | 12  |          | -   | 6      | _              | _               | -             | 1         | 4(          | 1   | <b>2</b> 0 | 3           | 44          | 1     | 42 | 1       | <br>60 | 2               |                  | 2          | 17 | 4 16       |
| <b>34</b> 88                     | 45 -                   | 61            | 25 | 5              | 13 | 5       | 37  | 2        | 89  | 6      | 50             |                 |               | 1         | 75          | 1   | 45         | 1           | 63          | 1     | 63 | 1       | 50     | 1               | 90               | 2          | 53 | 4 55       |
| 33 _                             | 45 –                   | - 65          | 89 | 5              | 78 | 6       | 89  |          | 100 | 7      | <br><b>3</b> რ | 122             | 33            | 1         | 70          | 1   | 35         | 1           | 58          | 1     | 70 | 1       | წმ     | 1               | 72               | 2          | 10 | 4 79       |
| 28 50                            | 30                     | 60            |    | 6              |    | 5       | _   |          |     | 7      | 50             | 130             |               | 1         | 60          | 1   | 20         | 1           | 50          | 1     | 60 | 1       | 60     | 1               | 80               | 2          | 50 | 5 64       |
| 27 _                             | 37 -                   | 65            |    | 5              | 20 | 4       | 85  | 3        | 30  | 6      | 25             | 115             |               | 1         | 70          | 1   | 15         | 1           | 50          | 1     | 55 | 1       | 70     | 1               | 90               | 2          | 20 | 5 20       |
| 34                               | 37 50                  | 60            |    | 5              | 87 | 6       | -   | _        | -   | 6      | 50             | 120             |               | 1         | 80          | 1   | 40         | 1           | 70          | 1     | 60 | 1       | 80     | 2               |                  | 2          | 70 | 5 20       |
| 31 56                            | 30 -                   | 54            | 63 | 4              | 94 | 4       | 45  | -        | -   | 6      | 80             | 125             | -             | 1         | 70          | 1   | <b>4</b> 5 | 1           | 50          | 1     | 50 | 1       | 70     | 1               | 90               | 2          | 35 | 4 26       |
|                                  |                        |               |    |                |    |         |     |          |     | 1      |                |                 |               | -         |             |     |            |             |             |       |    |         | 1      | 7               | 76*              | -          | 1  |            |

| =        |                                     |           | 8 1          | a d e      | n =         | P r           | e i s  | e.     | 4              | ro            | 1    | Ri                   | 10   | gra                   | m    | m               | 29     | -  |
|----------|-------------------------------------|-----------|--------------|------------|-------------|---------------|--------|--------|----------------|---------------|------|----------------------|------|-----------------------|------|-----------------|--------|----|
| Mr.      | Hauptmarktorte                      |           | ereitung     | Ger        | ſten=       | Buch=         | Hafer= | Hirfe  | Java)<br>lerer | Sar           |      | a f<br>Jar<br>mittle | a,   | gelb                  |      | Spei=           | Schw   |    |
| Baufenbe | stehender Nachweisung<br>angegeben) | Motzen    |              | Grau-      | Grütze      | zen•<br>grüţe | grüțe  | Diele. | Reis           | mittl<br>(ro  | erer | in<br>branı<br>Boh   | nten | in g<br>branı<br>Bohi | rien | falz            | (htest |    |
| 25       | ungegeven                           | 3         | 3            | 3          | 3           | 3             | 3      | 23     | 3              | M             | B    | M                    | B    | M                     | 3    | 4               | M      | 4  |
| 1.       | Cottbud                             | 34        | 31           | 50         | 45          | 46            | 55     | 38     | 50             | 2             | 30   |                      | -    | 3                     | 20   |                 | 1      | 75 |
|          | Croffen                             | 36        | 30           | 45         | -           | 43            | 50     | 31     | 45             | 2             | 4()  | 200                  |      | 3                     | -    | $\frac{20}{20}$ | 2      | 50 |
|          | Cünrin                              | 35        | 25           | 45         | 28          | 43            | 53     | 50_    | 45             | 2             | 75   |                      |      | $\frac{3}{2}$         | 50   | 19              | 1      | 70 |
| 4        | Frankfurt a. D                      | 41        | 31           | 35         | 30          | 46            | 53     | 38     | 50             | 2             | 70   |                      |      | $-\frac{2}{2}$        | 50   |                 | 1      | 00 |
| 5        | Würstenwalbe                        | 36        | 28           | 36         | 25          | 45            | 4()    | 30     | 60             | 2             | 50   |                      | _    | $-\frac{2}{3}$        | -00  | 20              | 1      | 75 |
| 6        | Landsberg a. W.                     | 43        | 41           | 45         | 28          | 45            | 52     | 38     | 55             | 2             | 20   |                      |      | 2                     | 80   |                 | 1      | 70 |
| -        | Lübben                              | 42        | 33           | 45         | 60          | 50            | 60     | 35     | 40             | $\frac{2}{2}$ | 40   |                      |      | $\frac{2}{2}$         | 70   |                 | 2      | -  |
| 8.       | Züllichan                           | 40 den 4. | 1 27<br>Nove | 55<br>nher | 55<br>1907. | 50            | 60     | 40     | 65             | 4             | 140  | Der                  | R    |                       | tna  | 6=Brö           |        | t. |

Bekanntmachung des Reiche-Postamts.

948. Für Briefsendungen von Deutschland nach den deutschen Postanstalten in Marocco: Alkassar, Casablanca, Fes, Larache, Marrakesch, Mazagan, Weknes, Wogador,
Rabat, Saffi, Langer, Tetuan gelten vom

15. November ab folgende Tagen:

Briefe (frankiert) bis 20 g . . . über 20 bis 250 g 20 Positarten (frankiert) einfach . . . 5 mit Antwort . 10 Drucksachen bis 50 g . . . . über 50 bis 100 g 100 " 250 g 250 " 500 g . 20 500 g bis 1 kg. 30 1 bis 2 kg . . 10 Warenproben bis 250 g . . . . über 250 bis 350 g . Geschäftspapiere und zusammengepactte Drudiachen, Warenproben, Geschäftspapiere bis 250 g . . . 10 250 bis 500 g 20 500 g bis 1 kg 30 11 1 bis 2 kg . 60

Die neuen Bortofäße für eingeschriebene Briefe gelten auch für Briefe mit Wertangabe; die Berficherungsgebühr von 16 Pfg. für je 240 Mt. bleibt jedoch unverändert.

Berlin W. 66, den 8. November 1907. rochte L Der Staatssekretär des Reichs-Posiants. Kraetke worden. Personal-Rachrichten.

949. Die Wahl bes Bürgermeisters Schultz zu Balbenburg zum Bürgermeister ber Stadt Woldenberg auf die gesetzliche zwölfjährige Diensts periode ist bestätigt worden.

950. Der Rreisbauinspektor Wasberg in Urnswalbe ist zum 1. Dezember 1907 in die Rreisbauinspektorstelle zu Schrimm versetzt worden.

951. Der Kandidat des höheren Lehramts Dr. Luhmann in Hannover ist vom 1. Oktober b. 38. ab als Oberlehrer an dem Realgymnasium in Frantsfurt a. D. angestellt worden.

952. Dem Küster und Lehrer Wilhelm Wehnig, in Preschen, Diozese Forst, ist ber Titel "Rantor" verlieben.

953. Ernannt ist zum Postmeister ber Postsefretar Zimmermann in Wolnenberg.

954. Dem Fräulein Hertha Sichel in Ziltenborf, Kreis Guben, ist die Erlaubnis zur Annahme der Stelle als Hauslehrerin und Erzieherin im Regierungsbezirke erteilt worden.

955. Dem Fraulein Alma Guftebt in Rampit, Kreis Weststernberg, ist die Erlaubnis zur Annahme ber Stelle als Hauslehrerin und Erzieherin im Regierungsbezirke erteilt worben.

956. Der bisherige Hilfsprediger Johannes Cgristian Paul Rütenik ist zum Pfarrer der Barochie Bralis, Diözese Königsberg Nm. I, bestellt marden.

Bur Beachtung.

Das Amisblatt nebst Offentlichem Anzeiger erscheint an jedem Mittwoch. Die für das Amtsblatt und den Offentlichen Anzeiger bestimmten Bekanntmachungen find unter der Briefausschrift:

"An die Schriftleitung des Regierungs-Antsblatts zu Frankfurt a. D."
einzusenden. Sie müssen, besonders in Bezug auf Eigen- sowie Ortsnamen deutlich geschrieben sein und
wenn sie in das nächste Stück aufgenommen werden sollen, spätesteus Moutag vormittag bei der Schriftleitung eingehen. Jeder für das Amtsblatt bestimmten Bekanntmachung muß eine kurze Inhalts.
angabe vorangesetzt werden.

# Sonderbeilage zum Umtsblatt.

## Grundsähe

für die

## Besehung der mittleren, Kanzlei- und Unterbeamtenstellen

I. bei den Reichs- und Staatsbehörden,

II. bei den Kommunalbehörden usw.

## mit Militäranwärtern und Inhabern des Anstellungsscheins.

#### Inhaltsverzeichnis.

|     |                                                                                                       | Seite |   |    | Sei                                                    | ite |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---|----|--------------------------------------------------------|-----|
| I.  | Grundfate für die Besetzung der mittleren, Ranglei-                                                   |       |   | G. | . Mufter zur Bewerberlifte                             | 35  |
|     | und Unterbeamtenstellen bei den Reichs- und Staats-<br>behörden mit Militaranwärtern und Inhabern des |       |   | H  | . Berzeichnis der Bermittelungsbehörden                | 38  |
|     | Anstellungsscheins                                                                                    | 2     |   | I  | . Muster zur Nachweisung einer Bakanz in den für       |     |
| II. | Grundsätze für die Besetzung der mittleren, Ranzlet- und                                              |       |   |    | Militäranwärter und Inhaber des Anstellungsscheins     |     |
|     | Unterbeamtenstellen bei den Kommunalbehörden usw. mit                                                 |       |   |    | vorbehaltenen Stellen                                  | 10  |
|     | Militäranwartern und Inhabern des Anstellungsscheins                                                  | 15    |   | K  | . Mufter zur Nachweisung der besetzten Stellen         | 11  |
| 32  | lagen.                                                                                                |       |   | L  | . Bestimmungen über die Kommandierung und Beur-        |     |
|     | und C. bis E. Muster zu Zivilversorgungsscheinen .                                                    |       | - |    | laubung der im aftiven Militarbtenfte befindlichen     |     |
| B.  | Muster zum Anstellungsschein für den Unterbeamtendienst                                               | 31    |   |    | Militäranwärter im Interesse ihrer Zivilversorgung . 4 | 12  |

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung vom 20. Juni d. I. die infolge des Gesetzes über die Versorgung der Personen der Unterklassen des Keichsheeres, der Kaiserlichen Marine und der Kaiserlichen Schutztruppen vom 31. Mai 1906 (Reichs-Gesetzl. S. 593 ff.) notwendig gewordenen, nachstehend abgedruckten Nachträge\*)

- 1. zu den "Grundsätzen für die Besetzung der Subaltern- und Unterbeamtenstellen bei den Reichs- und Staatsbehörden mit Militäranwärtern" von 1882 und
- 2. zu den "Grundsätzen, betreffend die Besetzung der Subaltern= und Unterbeamtenstellen bei den Kommunasbehörden usw. mit Militäranwärtern" von 1899

Gleichzeitig ist von dem Bundesrate die weiter unten abgedruckte neue Fassung bieser Grundsätze nebst Anlagen und Erläuterungen mit der Geltung vom 1. Oktober 1907 ab festgestellt worden.

Berlin, den 8. Juli 1907.

Der Reichskanzler. Im Auftrage: **Bermuth.** 

<sup>\*)</sup> Die im Zentralblatt für das Dentsche Reich — Jahrgang 1907, S. 309 — veröffentlichten Nachträge sind bier nicht mit ausgerommen.

## I. Grundsätze

für die

Besetzung der mittleren, Kanzlei= und Unterbeamtenstellen bei den Reichs= und Staatsbehörden mit Militäranwärtern und Inhabern des Anstellungsscheins.

(A. G. I)

Unmertungen.

1. Die Erläuterungen des Bundesrats sind der besseren Abersichtlichkeit wegen unter den einzelnen Paragraphen wiedergegeben, auf die sie sich beziehen; ebenso — in kleinerer Schrift — die für den Umsang der preußischen Monarchie geltenden besonderen Bestimmungen.

2. Die Anlagen befinden fich am Schlusse dieser Drudvorschrift.

§ 1

- (1.) Militäranwärter im Sinne der nachstehenden Grundsätze ist jeder Inhaber des Zivilversorgungsscheins.
- (2.) Der Zivilversorgungsschein wird Napitulanten, die gemäß den Bestimmungen der §§ 15 und 16\*) des Gesetzs vom 31. Mai 1906 (Reichß-Gesetzl. S. 593) Anspruch darauf haben, nach Anlage A erteilt. Auch für solche Personen, die den Zivilversorgungsschein noch nachträglich auf Grund des Militärpensionsgesetzs vom 27. Juni 1871 (Reichs-Gesetzl. S. 275) und der Novelle vom 4. April 1874 (Reichs-Gesetzl. S. 25) erhalten, wird er nach diesem Muster ausgestellt.
- (3.) Wenn Unteroffizieren und Gemeinen, die nicht zu den Kapitulanten gehören, auf Grund des § 17\*\*) des Gesehes vom 31. Mai 1906 der Anstellungsschein sür den Unterbeamtendienst verschieden wird, so ist er nach Anlage B auszustellen. Die Kechte der Inhaber des Anstellungsscheins beschränken sich auf die Stellen des Unterbeamtendienstes.
- (4.) Der Zivilversorgungsschein kann auch ehemaligen Unterossizieren erteilt werden, die nach mindestens neunjährigem aktiven Dienste im Heere ober in der Marine in militärisch organissierte Gendarmerien (Landjägerkorps) oder Schukmannschaften eingetreten und dort als dienstundrauchbar ausgeschieden sind oder unter Einrechnung der im Heere oder in der Marine zugebrachten Dienstzeit eine gesamte aktive Dienstzeit von zwölf Jahren zurückgelegt haben. Der Zivilversorgungsschein ist in diesen Fällen nach Anlage C auszustellen und hat nur Gültigkeit sür den Keichsdienst und den Zivildienst des betreffenden Staates.

\*) Die §§ 15 und 16 des Gesehes vom 81. Mai 1906 lauten:

§ 15.

Kapitulanten erwerben durch zwölfjährige Dienstzeit den Anspruch auf den Zivilversorgungsschein, wenn sie zum Beamten würdig und brauchbar erscheinen. Gine hinzurechnung von Kriegsjahren und eine Doppelrechnung von Dienstzeit (§ 6) sindet hierbei nicht statt.

§ 16.

Kapitulanten mit fürzerer als zwölfjähriger Dienstzeit, die wegen körperlicher Gebrechen im aktiven Dienste nicht mehr verwendet werden können und deshalb von der Militärbehörde entlassen werden, haben Anspruch auf den Jivilsversorgungsschein, wenn sie zum Beamten würdig und brauchbar erscheinen.

\*\*) Der § 17 des Gesets vom 31. Mai 1906 lautet:

Den nicht zu den Kapitulanten gehörenden Unteroffizieren und Gemeinen kann auf ihren Autrag i teben der Rente ein Anstellungsschein für den Unterbeamtendienst verliehen werden, wenn sie zum Beamten würdig und brauchbar erscheinen.

(5.) Sind in eine militärisch organisierte Gendarmerie (Landjägerkorps) oder Schutzmannschaft, in Ermangelung geeigneter Unteroffiziere von mindestens neunjähriger aktiver Militärdienstzeit, Unteroffiziere von geringerer, aber mindestens sechsjähriger aktiver Militärdienstzeit ausgenommen worden, so darf ihnen der Zivilversorgungsschein nach Anlage D verliehen werden, wenn sie entweder eine Anlage D. gesamte aktive Dienstzeit von fünfzehn Jahren zurückgelegt haben oder nach ihrem Abertritt in die Gendarmerie oder Schutzmannschaft durch Dienstbeschädigung oder nach einer gesamten aktiven Dienstzeit von acht Jahren dienstundrauchbar geworden sind. Dieser Schein hat nur Gültigkeit für den Zivildienst des betreffenden Staates.

- (6.) Die Erteilung des Zivilversorgungsscheins und des Anstellungsscheins erfolgt in allen Fällen durch die Militärbehörde, die über den Anspruch auf diese Versorgung zu entscheiden hat.
- (7.) Dem Eintritt in eine militärisch organisierte Gendarmerie oder Schutzmannschaft steht der Eintritt in eine der in den deutschen Schutzgebieten durch das Reich oder die Landesverwaltung errichteten Schutz- oder Polizeitruppen oder die Anstellung als Grenz- oder Zollaufsichtsbeamter in den Schutzgebieten gleich. Ein auf Grund dieser Bestimmung ausgestellter Zivilversorgungsschein hat für ben Neichsdienst sowie für den Zivildienst aller Bundesstaaten Gültigkeit; er wird nach dem anliegenden Mufter E durch den Reichskanzler (Reichs-Rolonialamt oder Reichs-Marineamt) ausgestellt. Anlage B. Diejenigen, die auf Grund der vorstehenden Bestimmung den Zivilversorgungsschein erhalten haben, stehen in bezug auf die Reihenfolge der Einberufung von Stellenanwärtern den im § 18 unter Rr. 4 bezeichneten Unteroffizieren gleich, insoweit sie im stehenden Heere oder in der Kaiserlichen Marine unter Hinzurechnung der Dienstzeit in den Schutgebieten eine Gesamtdienstzeit von mindestens acht Jahren erreicht haben.

#### A. Erläuterungen des Bundesrats.

I. Bu § 1. Der Zivilversorgungs- und der Anstellungsschein geben ihren Inhabern kein Recht auf eine bestimmte Dienststelle.

### B. Ausführungs- und Bufanbestimmungen.

- 1. Die Zivilversorgungs- und die Ansiellungsscheine werden durch die Generalkommandos, für die Marine-manuschaften durch die Marine-Stationschess, für die den Schuttruppen angehörenden Mannschaften durch das Kommando der Schuttruppen im Reichs-Kolonialamt ausgesertigt. Die Zivilversorgungsscheine für das preuzische Zeug- und Festungs-personal der Festung Ulm stellt das Generalkommando des XIV. Armeekorps aus.
- 2. In die Landgendarmerie und in die Schutymannschaft find nur solche Unteroffiziere einzustellen, die neun Jahre aftiv im heere, in den Schutyruppen oder in der Kaiserlichen Marine gedient haben.
- Die Landgendarmen und Schugleute erhalten den Bivilverforgungefchein burch bas Generaltommando, in deffen Bezirk fie fich befinden. Für die Berliner Schutymannichaft ift das Generalkommando des Gardetorps zuständig.

#### § 2.

- (1.) Die mittleren, Kanzlei- und Unterbeamtenstellen bei den Neichs- und Staatsbehörden jedoch ausschließlich des Forstdienstes - sind, unbeschadet der in den einzelnen Bundesstaaten bezüglich der Versorgung der Militäranwärter im Zivildienst erlaffenen weitergehenden Bestimmungen, nach Maßgabe der nachstehenden Grundsätze vorzugsweise mit Militäranwärtern zu besetzen.
- (2.) Soweit es an geeigneten zivilversorgungsberechtigten Bewerbern (Militäranwärtern) fehlt, sind die Unterbeamtenstellen vorzugsweise mit Inhabern des Anstellungsscheins zu besetzen.

### A. Grläuterungen des Bundesrats.

II. Bu § 2. Gemeindedienststellen fallen nicht unter diese Grundsätze.

## B. Ausführungs- und Busakbestimmungen.

Für die Bersorgung im Zivildienst gelten u. a. noch die in den Konzessionen für die Brivateisenbahnen enthaltenen Bestimmungen über die Berpflichtung jur Anftellung von Militaranwartern usw.

1\*

§ 3.

Ausschließlich mit Militäranwärtern und — soweit es sich um Unterbeamtenstellen handelt — mit Inhabern des Anstellungsscheins sind zu besetzen:

1. in allen Dienstzweigen und bei allen Behörden, außer bei der Reichskanzlei, dem Auswärtigen Amt, den Ministerien der auswärtigen Angelegenheiten, den Chiffrier-Bureaus, den Gesandtschaften und Konsulaten:

die Stellen im Kanzleidienft, einschließlich derjenigen der Lobuschreiber, soweit deren Inhabern lediglich die Besorgung des Schreibwerkes (Abschreiben, Reinschriften ansertigen, Bergleichen usw.) und der damit zusammenhängenden Dienstederrichtungen obliegt;

2. in allen Dienstzweigen und bei allen Behörden, außer bei den Gesandtschaften und Konsulaten:

fämtliche Stellen, deren Obliegenheiten im wesentlichen in mechanischen Dienstleistungen bestehen und keine technischen Kenntnisse exfordern.

#### A. Erläuterungen des Bundesrats.

III. Zu § 3 usiv.

- 1. Stellen oder Verrichtungen, die als Nebenamt versehen werden, fallen nicht unter diese Grundsätze; sie sind daher den den Militäranwärtern usw. vorbehaltenen Stellen nicht zuzuzählen.
- 2. Bei Berechnung der Bahl der den Militäranwärtern usw. vorzubehaltenden Stellen sind diesenigen Stellen nicht in Betracht zu ziehen, bezüglich deren den Anstellungsbehörden freie Hand gelassen ist.

§ 4.

(1.) Mindestens zur Hälfte mit Militäranwärtern sind zu besetzen: in allen Dienstzweigen und bei allen Behörden, außer bei den Ministerien und sonstigen Zentralbehörden sowie bei den Gesandsschaften und Konsulaten:

die Stellen der mittleren Beaunten im Bureaudienste (Journal-, Registratur-, Expeditions-, Kalfulatur-, Kassendienst und dergleichen) mit Ausschluß derjenigen, für die eine besondere wissenschaftliche oder technische Vorbildung erfordert wird.

(2.) Bei Annahme von Bureaudiätaren ift nach gleichen Grundfätzen zu verfahren.

§ 5.

- (1.) In welchem Umfange die nicht unter die §§ 3 und 4 sallenden mittleren, Kanzlei= und Unterbeantenstellen mit Militäranwärtern usw. zu besetzen sind, ist unter Berücksichtigung der Anforde= rungen des Dienstes zu bestimmen.
- (2.) Welche Stellen zu den Unterbeamtenstellen zählen und somit auch den Inhabern des Anstellungsscheins vorbehalten sind, wird für den Neichsdienst durch den Neichskanzler, für den Staatsbienst durch die Landesregierungen nach Maßgabe der §§ 7 und 8 festgesetzt.

\$ 6

Insoweit in Aussührung der §§ 4 und 5 einzelne Klassen von mittleren, Kauzlei- und Unterbeamtenstellen für die Militäranwärter usw. nicht mindestens zur Hälfte vorbehalten werden können, hat nach Möglichkeit ein Ausgleich in der Weise stattzusinden, daß andere derartige Stellen desselben Geschältsbereichs in entsprechender Zahl und mit entsprechendem Einkommen vorbehalten werden.

§ 7.

(1.) Aber die gegenwärtig vorhandenen mittleren, Kanzlei- und Unterbeamtenstellen des Reichsund Staatsdienstes, die nach §§ 3 bis 6 für die Militäranwärter usw. vorzubehalten sind, werden Berzeichnisse angelegt. Die Unterbeamtenstellen sind darin besonders ersichtlich zu machen. (2.) Gleichartige Stellen, die in Zukunst errichtet werden, unterliegen denselben Be-

#### A. Erläuterungen des Bundesrats.

IV. Zu § 7. Stellen, deren Inhader — wenn sie auch in Pflichten genommen sein sollten — ihr Einkommen nicht unmittelbar aus der Staatskasse beziehen (Privatgehilsen), brauchen in die nach § 7 anzulegenden Verzeichnisse nicht aufgenommen zu werden.

§ 8.

- (1.) Die Anlage F enthält das Berzeichnis der den Militäranwärtern usw. zur Zeit im Reichsdienste vorbehaltenen Stellen.
- (2) Die Verzeichnisse bezüglich des Staatsdienstes werden von den einzelnen Landesregierungen aufgestellt und dem Neichskanzler mitgeteilt. Letzterer wird von etwaigen Ausstellungen gegen diese Verzeichnisse den beteiligten Landesregierungen Kenntnis geben.
- (3.) Die Verzeichnisse sowie etwaige Nachträge dazu werden durch das Zentralblatt für das Deutsche Reich veröffentlicht.

#### A. Erläuterungen des Bundesrats.

V. Zu § 8. Das dem § 8 als Anlage angehängte Verzeichnis der Stellen im Reichsdienste präjudiziert den von den Landesregierungen aufzustellenden Berzeichnissen nicht.

#### B. Ausführungs- und Busahbestimmungen.

1. Das Verzeichnis der ben Militaranwartern ufm. im preußischen Staatsdienfte vorbehaltenen Stellen ift als Anlage M beigefügt.

2. Die den Militäranwärtern usw. bei den Privateisenbahnen vorbehaltenen Stellen find in Anlage N zu- sammengestellt.

§ 9

- (1.) Die den Militäranwärtern usw. vorbehaltenen Stellen dürfen mit anderen Personen nicht besetzt werden, sosern sich Militäranwärter usw. finden, die zu deren Übernahme befähigt und bereit sind.
- (2.) Es macht dabei keinen Unterschied, ob die Stellen dauernd oder nur zeitweise bestehen, ob ein etaksmäßiges Gehalt oder nur eine diätarische oder andere Remuneration damit verbunden ist, ob die Anstellung auf Lebenszeit, auf Kündigung oder sonst auf Widerruf geschieht.
- (3.) Zu vorübergehender Beschäftigung als Hilfsarbeiter oder Vertreter können jedoch auch Nichtversorgungsberechtigte angenommen werden, falls qualifizierte Militäranwärter und bei Unterbeamtenstellen auch qualifizierte Inhaber des Anstellungsscheins nicht vorhanden sind, deren Eintritt ohne unverhältnismäsigen Zeitverlust oder Kostenauswand herbeigeführt werden kann.

#### A. Erläuterungen des Bundesrats.

VI. Zu §§ 9 und 10. Die im § 9 Abs. 1 enthaltene Regel, daß die den Militäranwärtern usw. vorbehaltenen Stellen mit anderen Personen nicht besetzt werden dürsen, sofern besähigte und zur Abernahme der Stellen bereite Militäranwärter usw. vorhanden sind, steht — abgesehen von den Außenahmen des § 10 — der Anwendung der Bestimmungen im § 22 Abs. 4 und im § 30 nicht entgegen. Auch bleibt den Landesregierungen die Bestugnis, Bersetzungen von Beamten (Bediensteten im weiteren Sinne) von Stelle zu Stelle vorzunehmen. Eine solche Bersetzung in eine den Militäranwärtern usw. vorbehaltene Stelle darf jedoch nur dann ersolgen, wenn dadurch eine den Militäranwärtern usw. nach Maßgabe dieser Grundsätze zugängliche Stelle frei wird. Auch von solchen Versetzungen ist dem zuständigen Kriegsministerium Kenntnis zu geben.

### B. Ausführungs- und Busakbestimmungen.

Es gilt noch:

§ 13 des Reglements über die Zivilversorgung und Zivilaustellung der Militärpersorten des Heeres und der Warine vom Feldwebel abwärts vom 16./20. Juni 1867:

"In Ausehung dersenigen dienstlichen Funktionen, für welche wegen ihres geringen, die volle Zeit und Tätigkeit eines Beamten nicht in Anspruch nehmenden Umsanges und der Geringfügigkeit der damit ver-

bundenen Remunerationen schon bisher besondere Beamte nicht angenommen, welche vielmehr an Privatpersonen, an andere Beamte als Rebenbeschäftigung oder an pensionierte Beamte übertragen zu werden pflegten, tann es hierbei auch ferner fein Bewenden behalten.

Falls fich jedoch Militäranwärter zur übernahme folder Funktionen melben, find diefelben vorzugs-

weise zu berücksichtigen."

Diese Bestimmung ift auch auf die Inhaber des Anstellungsscheins anzuwenden.

#### § 10.

Insoweit Borschriften bestehen oder erlassen werden, nach denen die Besetzung erledigter Stellen erfolgen kann oder vorzugsweise zu erfolgen hat,

1. mit Beamten, die einstweilig in den Ruhestand versetzt find und Bartegeld ober dem gleich zu erachtende Einnahmen beziehen, oder

2. mit folchen Militärpersonen im Offizierrange, denen die Aussicht auf Anstellung im

Rivildienste verliehen ist,

finden jene Vorschriften auch auf die Besetzung der den Militäranwärtern usw. vorbehaltenen Stellen Univendung. Auch können die den Militaranwärtern usw. vorbehaltenen Stellen verliehen werden:

3. folchen Beamten, die für ihren Dienst unbrauchbar oder entbehrlich geworden sind und einstweilig oder dauernd in den Ruhestand versetzt werden müßten, wenn ihnen nicht eine den Militäranwärtern usw. vorbehaltene Stelle verliehen wurde. Bon solchen Berleihungen ist dem zuständigen Kriegsministerium Kenntnis zu geben;

4. den Besitzern des Forstversorgungsscheins\*) gegen Rudgabe dieses Scheines, sofern eine Reichsbehörde oder eine Behörde des betreffenden Staates von der Austellung eines mit diesem Scheine Beliehenen einen besonderen Vorteil für den Reichs- ober Staats-

dienst erwartet;

5. solchen ehemaligen Militäranwärtern, die fich in einer auf Grund ihrer Verforgungsansprüche erworbenen etatsmäßigen Unstellung (§ 13) befinden oder infolge eingetretener Dienstunfähigkeit in den Ruhestand verset worden sind;

6. folchen ehemaligen Militärpersonen, denen der Zivilversorgungsschein lediglich um des willen versagt worden ist, weil sie sich nicht fortgesetzt gut geführt haben und die von der zuftändigen Militarbehörde (§ 1) eine Bescheinigung erhalten haben, daß ihnen eine den Militäranwärtern vorbehaltene Stelle übertragen werden kann. Gine solche Bescheinigung können nur noch Personen erhalten, die vor dem 1. April 1905 aus dem aktiven Militärdienst entlassen worden sind und mit Versorgungsgebührnissen nach den bisherigen Gesetzesvorschriften abgefunden werden. Im übrigen wird die Bescheinigung nicht mehr erteilt;

1. nach Ablauf der 12 jährigen Militärdienstzeit, wenn diese mit 8 Jahren (bei Ginjährig-Freiwilligen mit 1 Jahre) im aktiven Dienste, im übrigen aber in der Reserve abgeleistet ift;

2. nach 9 jahriger aftiver Militardienstzeit, worunter jedoch mindeftens 5 Jahre in dem Dienstgrad eines Oberjagers abgeleistet fem muffen;

3. vor Ablauf der 12- oder 9 jährigen Militärdienstzeit, unter der Bedingung der Brauchbarkeit zur Ans-

übung des Forstschutzbienftes, wenn die Jäger

a) im aktiven Dienste seld- und garnisondienstunfähig geworden sind und wenn entweder gesestich die Erteilung des Zivisversorgungsscheins vorgeschrieben ift oder wenn ihnen ein Rentenauspruch zugebilligt wird,

b) in Ausübung des Forstschutz- oder Jagdpolizeidienstes burch unmittelbare Dienftbeschädigung bei Angriff oder Biderfeglichfeit von Gold- oder Bildfrevlern feld- und garnisondienftunfahig geworden find;

4. nach Ablauf einer 12 jahrigen Dienstzeit, unter der Bedingung ber Brauchbarteit zur Ausübung bes Forftichupdienftes, fofern die Jäger

a) im Militärdienste dauernd felddienstunfahig geworden sind und Anspruch auf Reute haben, b) in dem unter 3h angegebenen Falle nur dauernd felddienstunfähig geworden sind oder sich in Ausübung des Forst- und Jagodienstes unverschuldet durch die eigene Baffe, durch Sturg und souftige Beschädigung dauernde Feldienstunfähigkeit oder dauernde Feld- und Garnisondienstunfähigfeit zugezogen haben.

<sup>\*)</sup> Der Forstversorgungsschein tann gelernten Jägern bei fortgesett guter Führung und nach Bestehen der er-forderlichen Fachprufungen unter folgenden Bedingungen verliehen werden:

7. sonstigen Bersonen, denen, sofern es sich um den Reichsdienst oder den Dienst der Landesverwaltung von Eljaß-Lothringen handelt, durch Erlaß des Kaisers, in anderen Fällen durch Erlaß des Landesherrn oder des Senats, ausnahmsweise die Berechtigung zu einer Anstellung verliehen worden ist. Dergleichen Berleihungen sollen jedoch nur für eine bestimmte Stelle oder für einen bestimmten Dienstzweig und auch nur dann beantragt werden, wenn ein besonderes dienstliches Interesse dafür geltend zu machen ist. Die Anträge sind, wenn die Anstellung im Reichsdienst oder im Dienste der Landesverwaltung von Elsaß-Lothringen erfolgen soll, unter Mitwirkung des Königlich Freugischen Kriegsministeriums, wenn die Anstellung im Dienste eines Bundesstaats mit eigener Militärverwaltung oder in dessen Militärverwaltung erfolgen soll, unter Mitwirkung des zuständigen Kriegsministeriums zu stellen. In den übrigen Bundesstaaten hat den Anträgen eine Mitteilung an die oberste Militärbehörde des Ersahbezirkes, innerhalb dessen die Stelle beset werden soll, voranzugehen. Auch ist dieser Militärbehörde von den ergehenden Entscheidungen sowie von etwaigen ohne Antrag erfolgten Verleihungen der Unstellungsberechtigung Kenntnis zu geben.

#### A. Grläuterungen des Bundesrats.

Siehe § 9.

#### B. Ausführungs- und Busatbestimmungen.

1. Geeigneten Bartegeldempfängern kann vor allen anderen Anwartern der Borzug gegeben werden.
2. Die mit der Aussicht auf Anstellung im Zivildienste verabschiedeten Offiziere und Deckoffiziere sind zu allen den Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen mit den Rechten der Militäranwärter zuzulassen, sosen von den beteiligten Zentralbehörden für einzelne Fälle nichts anderes bestimmt ist oder künstig bestimmt wird.

3. Beamte, die ohne Bersorgungsanspruch angestellt und für ihren Dienst weder unbrauchbar noch entbehrlich geworden sind, dürsen in eine den Militaranwärtern usw. vorbehaltene Stelle nur im Einvernehmen mit dem Kriegs-

minifter verfett werden.

4. Anträge auf Verleihung der Anstellungsberechtigung (7) sind alljährlich nur einmal "im April" zur Allerhöchsten Entscheidung zu bringen.

5. Der Forstversorgungsschein (4) ift von der Anstellungsbehörde unmittelbar an die Inspektion der Jäger und

Edhügen abzugeben.

§ 11.

- (1.) Stellen, die den Militäranwärtern usw. nur teilweise (zur Hälfte, zu einem Drittel usw.) vorbehalten sind, werden bei eintretenden Bakanzen in einer dem Anteilsverhältnis entsprechenden Reihenfolge mit Militäranwärtern usw. oder Zivilanwärtern besetzt, und zwar ohne Rücksicht auf die Zahl der zur Zeit der Besetzung tatsächlich mit der einen oder anderen Klasse von Anwärtern besetzten Stellen.
- (2.) Wird die Reihenfolge auf Grund des § 10 unterbrochen, so ist eine Ausgleichung herbeizuführen. Dabei sind Personen, deren Anstellung auf Grund des § 10 Nr. 1, 3 und 7 erfolgt, als Zivilanwärter, Personen, deren Anstellung auf Grund des § 10 Nr. 2, 4, 5 und 6 erfolgt, als Militäranwärter usw. in Anrechnung zu bringen.

§ 12.

- (1.) Die Militäranwärter usw. haben sich um die von ihnen begehrten Stellen zu bewerben.
- (2.) Die Bewerbungen sind an die für die Anstellung zuständigen Reichs- oder Staatsbehörden Instellungsbehörden zu richten, und zwar:

1. von den noch im aktiven Militärdienste befindlichen Militäranwärtern durch Vermittelung der vorgesetzten Militärbehörde;

2. von den Angehörigen einer militärisch organisierten Gendarmerie ober Schutzmannschaft

durch Vermittelung der vorgesetzten Dienstbehörde;

3. von den übrigen Militäranwärtern usw. entweder unmittelbar oder durch Vermittelung des heimatlichen Bezirkskommandos, das jede eingehende Bewerbung sofort der zuständigen Anstellungsbehörde mitteilt.

#### A. Erläuterungen des Bundesrats.

VII. Zu § 12. Die Anstellungsbehörden werden durch die Landesregierungen bestimmt. Diesen soll unbenommen sein, Zentralstellen einzurichten, an die säuntliche Bewerbungen ausschließlich zu richten sind, denen die Anstellungsbehörden die zu besetzenden Stellen mitzuteilen haben und die den Anstellungsbehörden die bei Einberufung der Stellenanwärter in Betracht zu ziehende Keihenfolge bezeichnen.

B. Ausführungs- und Busathbestimmungen.

Die Bewerbungen sind auch von den in Abs. 2 Nr. 1 und 2 genannten Behörden sofort den Austellungsbehörden zuzusenden.

§ 13.

Die Militäranwärter usw. sind zu den in Nede stehenden Bewerbungen vor oder nach dem Eintritt der Stellenerledigung so lange berechtigt, dis sie eine etatsmäßige Stelle erlangt und ansgetreten haben, mit der Anspruch oder Aussicht auf Ruhegehalt oder dauernde Unterstützung verbunden ist.

#### A. -

#### B. Ausführungs- und Busabbestimmungen.

1. Militäranwärter usw., die eine Anstellung mit pensionssähigem Diensicinkommen gefunden haben, sind in dem Bewerberverzeichnisse zu streichen und können ihre Aufnahme in das Verzeichnis erst nach dem freiwilligen Ausscheiden ohne Pension (§ 28) von neuem verlangen.

Die Streichung ber Militaranwarter ufm., die außerhalb bes Staatsdienstes Anftellung gefunden haben, unter-

bleibt, fo lange ihr pensionsfähiges Diensteinkommen den Betrag von 900 M nicht erreicht.

2. Die Militäranwärter usw. sind verpflichtet, bei ihrer Anstellung anzugeben, bei welchen Behörden fie angerdem vorgemerkt worden sind.

Die Anstellungsbehörde hat diesen Behorden von der erfolgten Anflellung Renntnis zu geben.

#### § 14

- (1.) Die Anstellungsbehörden sind zur Annahme von Bewerbungen nur dann verpflichtet, wenn die Bewerber eine genügende Qualifikation für die fragliche Stelle oder den fraglichen Dieustzweig nachweisen.
- (2.) Behufs Feststellung der körperlichen Qualifikation haben die Militärbehörden auf Verlangen die ärztlichen Zeugnisse, auf Grund deren gegebenenfalls der Zivilversorgungsschein erteilt oder einem Inhaber des Anstellungsscheins die Kente zugebilligt worden ist, mitzuteilen, sosern seit deren Ausstellung noch nicht drei Jahre verslossen sind.
- (3.) Sind für gewisse Dienststellen oder für gewisse Gattungen von Dienststellen besondere Prüfungen (Borprüfungen) vorgeschrieben, so hat der Militäranwärter usw. auch diese Prüfungen absaulegen. Auch kann, wenn die Eigentümlichkeit des Dienstzweigs es erheischt, die Zulassung zu dieser Prüfung oder die Annahme der Bewerbung überhaupt von einer vorgängigen informatorischen Beschäftigung in dem betressenden Dienstzweig abhängig gemacht werden, die in der Regel nicht über drei Monate auszudehnen ist.
- (4.) Bei allen von Militäranwärtern usw. abzulegenden Prüfungen dürfen an sie keine höheren Anforderungen gestellt werden, als an andere Anwärter.
  - (5.) Für "qualifiziert" befundene Bewerber werden Stellenanwärter.

#### A. -.

#### B. Ausführungs- und Busabbestimmungen.

1. Militärärztliche Zeugnisse find nur dann mitzuteisen, wenn für den Dienst der betreffenden Stelle eine besondere körperliche Tauglichkeit erforderlich ift.

2. Die von der Heeresverwaltung erlassenen Bestimmungen über die Kommandierung zur informatorischen Bestimmungen zur informatorischen Bestimmung zur informatorischen Bestimmungen zur informatorischen Bestimmungen zur informatorischen Bestimmungen zur informatorischen Bestimmungen zur informatorischen Bestimmung zur informatorischen Bes

#### \$ 15.

(1.) Über die Bewerbungen um noch nicht vakante Stellen legen die Anstellungsbehörden omlage G. Verzeichnisse nach Anlage G an, in welche die Stellenanwärter nach dem Tage des Einganges der

ersten Meldung eingetragen werden. War die Qualifikation noch durch eine Prüfung (Vorprüfung) nachzuweisen, so kann die Eintragung auch nach dem Tage des Bestehens der Prüfung erfolgen.

(2.) Die Stellenanwärter müssen, so lange sie keine Zivilversorgung gefunden haben, ihre Meldung jährlich zum 1. Dezember wiederholen. Bewerber, die dies unterlassen, sind in dem Verzieichnisse zu streichen; sie können demnächst, auf erneuertes Ansuchen, mit dem Datum des Einganges der

neuen Meldung wieder eingetragen werden.

(3.) Stellenanwärter, die an Stelle des Zivilversorgungsscheins nachträglich die Zivilversorgungssentschäftigung oder die einmalige Geldabsindung wählen (§ 20 und 21\*) des Gesess vom 31. Mai 1906), haben hiervon den Anstellungsbehörden, bei denen sie vorgemerkt sind, Auzeige zu erstatten und sind in den Bewerberverzeichnissen zu streichen. Im Falle der Wiederwahl des Zivilversorgungsscheins (§ 20 des Gesess) oder der Wiedererstattung der einmaligen Geldabsindung (§ 22 des Gesess)\*\*) werden sie auf Antrag mit dem Tage des Ginganges der neuen Meldung wieder in das Bewerberverzeichnis eingetragen, vorausgesetzt, daß sie dann noch die nötige Befähigung besitzen.

#### A. -

#### B. Ausführungs- und Busabbestimmungen.

1. Die richtige Führung der Bewerberverzeichnisse ist alljährlich nach Anweisung des Ressortchefs in den einzelnen Ressorts zu prüsen.

2. Die Erneuerung der Bewerbungen der im § 12 Mbs. 2 Rr. 1 und 2 genannten Militäranwärter übermitteln

die dort bezeichneten Behörden an die Dienststellen, in deren Bewerberverzeichniffen die Anwarter geführt werden.

8. Bei der Benachrichtigung über die Bormerkung sind die Militäranwärter usw. darauf hinzuweisen, daß sie zur Berneidung ihrer Streichung ihre Meldung jährlich bis zum 1. Dezember, das erste Mal dis zum 1. Dezember des auf die Bormerkung solgenden Kalenderjahres, zu erneuern haben und daß die neue Meldung dis zu diesem Tage nicht bloß abgesandt, sondern bei der Austellungsbehörde eingegangen sein muß.

#### § 16.

- (1.) Stellen, für die keine Stellenauwärter vorgemerkt sind, werden im Falle der Bakanz durch eine allwöchentlich herauszugebende Liste (Bakanzenliste) bekannt gemacht.
  - (2.) Die Herausgabe der Bakanzenliste veranlaßt das zuständige Kriegsministerium.

#### \*) Die §§ 20 und 21 bes Gesetzes vom 31, Mai 1906 lauten:

#### § 20.

Die im § 15 bezeichneten Kapitulanten können bei der Entlassung und bis zum Ablaufe bon vier Jahren nach der Entlassung aus dem aktiven Militärdienst an Stelle des Scheines die Zivilversforgungsentschädigung von 12 M. monatlich wählen, sofern sie nicht in einer Stelle des Zivildienstes (§ 36) schon endgültig angestellt worden sind. Eine spätere Wahl der Zivilversorgungsentschädigung ist zulässig, sofern der Kapitulant wegen Unbrauchbarkeit aus dem Zivildienst ohne Zivilpension aussgeschieden ist.

Die einmalige Wiederwahl des Zivilversorgungsscheins ist zulässig. Das Wahlrecht erlischt mit

bem Berlufte ber Bürbigfeit zum Beamten.

#### § 21.

Den im § 15 bezeichneten Kapitulanten, welche auf den Zivilversorgungsschein oder auf die Zivilversorgungsentschädigung Anspruch haben, kann bei der Entlassung und die zum Ablauf eines Jahres nach der Entlassung aus dem aktiven Militärdienst auf ihren Antrag, gegen Berzicht auf den Schein und auf die Zivilversorgungsentschädigung, durch die oberste Militärverwaltungsbehörde des Kontingents eine einmalige Geldabsindung von 1500 . bewilligt werden, wenn sie für eine nützliche Berwendung des Geldes Gewähr dieten.

Someit die Zivilversorgungkentschädigung icon bezogen ift, find bie gezahlten Betrage auf die

einmalige Abfindung anzurechnen.

\*\*) Der § 22 des Gesetzes vom 31. Mai 1906 lautet:

Kapitulanten, welche die einmalige Geldabfindung gemäß § 21 erhalten haben, sind zur Rückzahlung des Betrags verpstichtet, wenn sie in einer Stelle des Zivildienstes (§ 36) angestellt ober ohne Unterbrechung länger als sechs Monate beschäftigt werden.

Gin Anspruch auf Aushandigung Des Zivilverforgungsfcheins entfteht erft nach bolliger Rud-

gahlung ber einmaligen Welbentichabigung.

(3.) Die Aufnahme der Stellen in die Liste vermittelt eine für den Bereich eines oder unlage H. mehrerer Ersaspezirke besonders bezeichnete Militärbehörde — Bermittelungsbehörde — (Anlage H), mage I der zu diesem Zwecke von den Anstellungsbehörden Rachweisungen nach Anlage I zuzusenden sind.

#### A. Erlänterungen des Bundesrats.

VIII. Zu § 16. Die Bernittelungsbehörden werden von den in den einzelnen Bundesstaaten zuständigen Draguen bestimmt.

#### B. Ausführungs- und Busabbestimmungen.

1. Die Ansiellungsbehörden lassen ben Vermittelungsbehörden die vorgeschriebenen Nachweisungen (Anlage I) so zeilig zugehen, daß sie jeden Sonnabend abgeschlossen und der Redastion des Dentschen Reichs- und Preußischen Claatsanzeigers eingefandt werden fomien.

Die Redattion veröffentlicht die bei ihr eingegangenen Rachweifungen jeden Mittwoch in der Batangenlifte.

2. Sind im Laufe einer Woche bei einer Bermittelungsbehörde Rachweifungen der Anfiellungsbehörden nicht eingegangen, so ist dies der Redaktion gleichsalls mitzuteilen.

8. Jede Kommandobehörde und jeder Truppenteil bis einschließlich des Bataillons oder der Abteilung und der betachierten Kompagnie, Estadron und Batterie sowie jedes Bezirkssommando erhalten eine Bakauzenliste, die Bezirksstommandos außerdem noch so viele Listen, als Hauptmeldeämter, Meldeämter und selbständige Kompagniebezirke vorhanden sind. Bird ein weitergehender Bedarf nachgewiesen, so kann diesem Rechnung getragen werden. Die Bezirksstommandos I die V Berlin erhalten je der Listen.

Die Abermittelung der Listen erfolgt durch die Postanstalten, in Berlin durch die Militärpost.

Die Regimentsstäbe der Infanterie und Artillerie empfangen die Bakanzenlisten für alle im Regimentsstabsquartier besindlichen Teile des Regiments; den Bataillonen usw. der Infanterie und Artillerie, die außerhalb des Regimentsstabs-gnartiers ihren Standort haben, geht die Bakanzenliste unmittelbar zu. Die Listen sind sosort nach ihrem Eingange von den betreffenden Stäben auszugeben oder an die nicht im Stadsquartier befindlichen Kompagnien, Eskadrous und Batterien weiterzubefördern.

Bon jeder Garnisonveränderung ist dem örtlichen Postamte rechtzeitig durch den Truppenteil Kenulnis zu geben

und ein Mehrbedarf an Bakanzenlisten der Druktvorschriftenverwaltung des Kriegsministeriums anzumelden. Die Bakanzenlisten können auch durch die Postanstalten gegen Entrichtung der sestigeseten Gebühr bezogen werden.

#### \$ 17.

Ift innerhalb einer Frist von fünf Bochen nach Absendung der Nachweisung eine Bewerbung bei der Anstellungsbehörde nicht eingegangen, so hat diese in der Stellenbesehung freie Sand.

#### B. Ausführungs- und Busakbestimmungen.

Die im § 17 feftgesehte Frift von fünf Boden wird für ben Umfang ber preußischen Monardie auf sechs Boden, vom Tage der Beröffentlichung ab, verlängert.

#### § 18.

Die Reihenfolge, in der die Einberufung der Stellenanwärter zu erfolgen hat, bestimmt sich nach folgenden Grundsäten:

- 1. Bei Einberufungen für den Dienst eines Bundesstaats kann den diesem Staate angehörenden oder aus bessen Kontingent hervorgegangenen Stellenanwärtern vor allen übrigen ber Vorzug gegeben werben.
- 2. Bei Einberufungen für den See-, Ruften- und Seehafendienst sind Unteroffiziere der Maxine por den Unteroffizieren des Landheeres zu berückfichtigen.
- 3. Wo nicht etwa die Bestimmungen unter Nr. 1 und 2 ein Vorzugsrecht begründen, dürfen Inhaber des Austellungsscheins nur dann einberufen werden, wenn keine Militäranwärter vorgemerkt sind, oder wenn sich keiner der vorgemerkten zivilversorgungsberechtigten Stellenanwärter gur Annahme der zu besetzenden Stelle (Unterbeamtenftelle) bereit findet.
- 4 Insoweit die Grundsätze unter Nr. 1, 2 und 3 keinen Borzug begründen, sind in erster Reihe Unteroffiziere einzuberufen, die mindestens acht Jahre im Heere oder in der Marine aftiv gedient haben. Abweichungen hiervon find um in Ausnahmefällen und nur insoweit gulaffig, als fie durch ein bringendes bienftliches Intereffe bedingt werden.

5. Innerhalb der einzelnen Klassen von Stellenanwärtern ist bei der Einberufung die Reihenfolge in bem Berzeichnis (§ 15) in Betracht zu ziehen.

6. Die Reichs-Post- und Telegraphenverwaltung wird bei ihren Anstellungen vorzugsweise die Stellenanwärter des Staates berüchsichtigen, in dem die Batanz entstanden ift.

7. Vor der Cinberufung eines Militäranwärters usw. haben fich die Anstellungsbehörden die Urschrift des Zivilversorgungsscheins ober des Austellungsscheins vorlegen zu lassen.

A. Erläuterungen des Bundesrais.

IX. Zu § 18. Alls aus dem Kontingent Elfaß-Lothringen hervorgegangen werden alle die betrachtet, Die einem in Gffag-Lothringen garnisonierenden Truppenteil angehort haben.

(1.) Die Anstellung eines einberufenen Stellenauwärters kann zunächst auf Probe erfolgen oder von einer Probedienstleiftung abhängig gemacht werden.

(2.) Einberufungen zur Probedienstleiftung werben nur erfolgen, insoweit Stellen (§ 9 916f. 2)

offen sind; eine Entlassung Einberufener wegen mangeluder Bafang wird nicht ftattfinden.

(3.) Die Probezeit foll, vorbehaltlich der Abfürzung bei früher erwiesener Qualification, in der Regel höchstens betragen:

1. für ben Dienst als Bost- oder Telegraphenafsistent ein Jahr,

2. für den Dienst in der Gisenbahnverwaltung, mit Ausschluß der im § 3 bezeichneten Stellen, ein Jahr,

3. für den Dienst bei der Reichsbant ein Jahr,

4. für den Dienst in der Verwaltung der Zölle und indirekten Steuern ein Jahr, 5. für den Dienst in der Strassen- und Wasserbanverwaltung, mit Ausschluß der im § 3 bezeichneten Stellen, ein Jahr,

6. für ben nicht unter 1 bis 5 fallenden Reichs und Staatsbienst jechs Monate.

(4.) Spätestens bei Beendigung der Probezeit hat die Austellungsbehörde darüber Beschluß zu fassen, ob der Stellenamwärter in seiner Stelle zu bestätigen beziehungsweise in den Zivildienst zu übernehmen, oder wieder zu entlassen ift.

#### A. -

### B. Ausführungs- und Busabbestimmungen.

Die von der heeresverwaltung erlaffenen Bestimmungen über die Kommandierung gur Probedienftleiftung find in Anlage L enthalten. Bon dem im § 19 Abf. 4 erwähnten Beschluß ift, sobald es sich um Militäranwarter des aftiven Dienfistandes

handelt, dem Truppenieile zur Bermeidung von Aberhebungen an Gebührniffen jofort Kennfnis zu geben.

#### § 20.

Stellenanwärter, die fid noch im aktiven Militärdienste befinden, werden auf Beraulaffung der Anstellungsbehörde burch die vorgesehte Militärbehörde auf die Daner der Probezeit abkommandiert. Gine Berlängerung ber Probezeit über die im § 19 bezeichneten Friften hinaus ift ungulaffig.

#### § 21.

Den Stellenanwärtern ift mährend der Austellung auf Probe bas volle Stelleneinkommen, während der Probedienstleistung eine fortlaufende Renumeration von nicht weniger als drei Biertel bes Stelleneinkommens zu gewähren.

### B. Ausführungs- und Bufahbestimmungen.

Bahrend der Auftellung auf Brobe wird das Stelleneinkommen nach ben für die Stelle befiehenden bejonderen Bestimmungen gezahlt.

§ 22.

(1.) Konkurrieren bei der etatsmäßigen Besetung einer den Militäranwärtern vorbehaltenen Stelle mehrere bereits einberufene, aber noch nicht etatsmäßig (§ 13) angestellte Stellenanwärter, so finden die im § 18 sestgestellten Grundsätze sinngemäß Anwendung. Einen Anspruch auf vorzugsweise Berücksichtigung haben jedoch die ehemaligen, mindestens acht Jahre gedieuten Unterossiziere nicht denjenigen Stellenanwärtern gegenüber, deren Gesamtdienstzeit (aktive Militärdienstzeit und Dienstzeit in dem betressenden Dienstzweige) von längerer Dauer ist, als die von ihnen selbst zurückgelegte.

(2.) Die in nicht etatsmäßige Unterbeamtenstellen einberufenen Inhaber des Anstellungsscheins rangieren bei der Konkurrenz um etatsmäßige Anstellung mit den zivilversorgungsberechtigten Stellenanwärtern, die nicht mindestens acht Jahre im Heere oder in der Marine aktiv gedient haben.

- (3.) Nichtversorgungsberechtigte, die für eine den Militäranwärtern ausschließlich vorbehaltene Stelle einberusen worden sind, weil kein geeigneter Stellenanwärter vorhanden war, sind bezüglich der etatsmäßigen Anstellung den Stellenanwärtern, die nicht nach mindestens achtjähriger aktiver Dienstzeit aus dem Heere oder der Marine als Unteroffizier ausgeschieden sind, gleichzuachten. Zedoch dürsen sie nicht vor solchen qualifizierten Stellenanwärtern etatsmäßig angestellt werden, die in demselben Dienstzweig eine gleiche oder längere Dienstzeit zurückgelegt haben. Dasselbe gilt sür die im § 10 Nr. 7 bezeichneten Personen, sosenn ihnen die Anstellungsfähigkeit für einen bestimmten Dienstzweig und nicht für eine bestimmte Stelle verliehen worden ist.
- (4.) Das Aufrücken in höhere Diensteinnahmen und die Beförderung in Stellen höherer Klasse erfolgt lediglich nach den für die einzelnen Dienstzweige maßgebenden Bestimmungen. Der Besitz des Zivilversorgungsscheins oder des Anstellungsscheins begründet dabei keinen Anspruch auf Bedorzugung. Jene Bestimmungen dürsen jedoch ebensowenig Beschränkungen zuungunsten der Militäranwärter usw. enthalten, vielmehr ist tunlichst darauf Bedacht zu nehmen. daß ihnen Gelegenheit zur Erwerbung der Qualisikation für das Aufrücken in höhere Dienststellen geboten werde.

(5.) In Beziehung auf die Beförderung in Stellen des mittleren Dienstes oder des Kanzleidienstes sind Inhaber des Anstellungsscheins oder etatsmäßig angestellte ehemalige Inhaber dieses Scheines lediglich als nicht versorgungsberechtigte Zivilpersonen anzusehen.

(6.) Ist für das Aufrücken in höhere Diensteinnahmen oder für die Beförderung in höhere Dienststellen die Gesamtdienstzeit entscheidend, so wird diese für Militäranwärter mindestens von dem Beginne der Probezeit in dem betreffenden Dienstzweig ab berechnet.

### § 23.

(1.) Von der Besetzung der den Militäranwärtern usw. vorbehaltenen Stellen haben die Anstellungsbehörden am Schlusse des Vierteljahrs den Bermittelungsbehörden ihres Bezirkes durch Zusendung einer Nachweisung nach Anlage K Mitteilung zu machen.

(2.) Die Bermittelungsbehörden veranlassen eine entsprechende Bekanntmachung in der

Bakanzenliste.

#### § 24.

- (1.) Zur Kontrolle darüber, daß bei der Besetzung der den Militäranwärtern usw. im Reichs. dienste vorbehaltenen Stellen den vorstehenden Grundsäsen gemäß versahren wird, ist außer den Ressortchess der Rechnungshof verpflichtet.
- (2.) Sobald ein Stellenanwärter im Neichsdienst angestellt wird, ist der ersten Amweisung für die Zahlung des Gehalts oder der Nemuncration beglaubigte Abschrift des Zivilversorgungsscheins oder des Anstellungsscheins beizufügen.
- (3.) Nach erfolgter etatsmäßiger Anstellung seines Inhabers (§ 13) wird der Zivilversorgungsschein voor der Anstellungsschein selbst zu den Akten genommen.
- (4.) Ist die Besetzung einer vorbehaltenen Stelle des Reichsdienstes durch einen Nichtversorgungsberechtigten erfolgt, so ist zu der Rechnung, aus der diese Besetzung zum ersten Male ersichtlich wird, zu bescheinigen und auf Verlaugen dem Rechnungshose nachzuweisen, daß bei der Besetzung der Stelle den vorstehenden Grundsätzen genügt worden ist.

- (5.) Die gleiche Verpflichtung wie den Ressorchefs und dem Archnungshof ist bezüglich ber Stellen im Staatsdienste den obersten Verwaltungsbehörden oder nach Anordnung der Landestegierungen den höchsten Rechnungs-Revisionsstellen in den einzelnen Bundesstaaten aufzuerlegen.
- (6.) Erfolgt die Besetung der Stellen durch eine oberste Staatsbehörde, so bedarf es eines Nachweises vor der Rechnungs-Revisionsstelle nicht.

#### A. ---

#### B. Ausführungs- und Busakbestimmungen.

- 1. Durch Abs. 5 und 6 des § 24 wird in den gesetslichen Besugniffen und Berpflichtungen der Oberrechnung.- kammer nichts geändert.
  - 2. Die Kontrolle der Privateisenbahn-Bermaltungen liegt den Gifenbahnkommiffaren ob.

#### § 25.

Im Falle der Eröffnung einer gerichtlichen Untersuchung gegen einen Militäranwärter uswist der Zivilversorgungsschein oder der Anstellungsschein zu den Untersuchungsakten einzusordern. Führt die Untersuchung zu einem rechtskräftigen Urteil, das auf zeitige Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Amter oder auf eine Strafe lautet, welche die dauernde oder zeitige Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Amter von Nechts wegen zur Folge hat, so ist der Zivilversorgungsschein usw. unter Mitteilung der Unteilsformel der Militärbehörde zu übersenden, die den Schein erteilt hat (§ 1 Abs. 6). Andernfalls ist der Zivilversorgungsschein oder der Anstellungsschein der Behörde zu übersenden, dei welcher der Militäranwärter usw. angestellt oder beschäftigt ist, Militäranwärtern usw. aber, die im Zivildienste noch nicht angestellt oder beschäftigt sind, zurückzugeben.

#### § 26.

- (1.) Der Zivilversorgungsschein oder der Austellungsschein ist verwirkt, wenn gegen den Inhaber rechtskräftig auf eine Strafe erkannt worden ist, welche die dauernde Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Amter von Nechts wegen zur Folge hat.
- (2.) Lautet das rechtskräftige Urteil nur auf zeitige Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Amter oder auf eine Strafe, welche die zeitige Unfähigkeit zur Bekleidung öffentlicher Amter zur Folge hat, so wird der Zivilversorgungsschein usw. nach Ablauf der Zeit, auf die sich die Wirkung des Urteils erstreckt, zurückgegeben, zuvor jedoch von der Wilitärbehörde (§ 25) mit einem den wesentlichen Inhalt des Urteils wiedergebenden Vermerke versehen. Die Anstellung des Inhabers in einer den Militäranwärtern usw. vorbehaltenen Stelle ist lediglich dem freien Ermessen der Vereiligten Vehörden überlassen.

#### § 27.

- (1.) Erfolgt das Ansscheiden aus der Stelle unfreiwillig aus anderen als den im § 26 bezeichneten Gründen, so sind diese im Zwilversorgungsschein oder im Anstellungsscheine zu vermerken, bevor dessen Rückgabe erfolgt.
- (2.) Hat die unfreiwillige Entlassung eines Militäranwärters usw. infolge einer den Mangel an ehrliebender Gesinnung verratenden Handlung oder wegen fortgeseht schlechter Dienstführung stattgesunden, so sind die Behörden zur Berücksichtigung des Anstellungsgesuchs nicht verpflichtet.

#### A. -

### B. Ausführungs- und Busahbestimmungen.

1. Benn sich Unteroffiziere nach Erlangung des Zivilversorgungsscheins bei weiterem Verbleiben im aktiven Mistärdienste schlecht führen, so ist dies auf dem Versorgungsscheine zu vermerken.

2. Für verloren gegangene Ziwilversorgungs- und Anstellungsscheine werden nene Scheine nicht ausgesertigt. Als Erfan dienen Bescheinigungen der Generalsommandos usw., aus denen hervorgeht, dan und wann der verloren gegangene Schein erteilt worden ist. § 28.

Erfolgt das Ausscheiden aus der Stelle freiwillig, aber ohne Pension, so ift dies gleichfalls in dem Zivilversorgungsschein oder im Austellungsscheine zu vermerken, bevor dessen Rückgabe erfolgt.

\$ 29.

Der Zivilversorgungsschein und der Anstellungsschein erlöschen, sobald ihre Inhaber aus dem Zivildienste mit Pension (§ 13) in den Anhestand treten. Gine Aückgabe des Zivilversorgungsscheins usw. sindet in diesem Falle nicht statt.

§ 30.

Bereits erworbene Unsprüche werden durch vorstehende Grundsätze nicht berührt.

#### A. Erläuterung des Unndesrats.

X. Zu § 30. Es handelt sich hier nicht um erworbene Rechtsansprüche, sondern um Anwartschaften; so soll insbesondere ein erworbener Anspruch dann als vorhanden angenommen werden, wenn für gewisse Dienstzweige die Prüfung bestanden oder der Borbereitungsdienst zum größeren Teile absolviert ist.

§ 31.

Die vorstehenden Grundsähe treten am 1. Oktober 1907 in Rraft.

## II. Grundsate

für die

Besetzung der mittleren, Kanzlei- und Unterbeamtenstellen bei den Kommunalbehörden usw. mit Militäranwärtern und Inhabern des Anstellungsscheins.

(A. G. II.)

Unmerfung.

Die Erlauterungen des Bundesrats sind der besserren übersichtlichteit wegen unter den einzelnen Paragraphen wiedergegeben, auf die sieh beziehen; ebenso — in kleinerer Schrift — die zum preußischen Gesehe vom 21. 7. 1892 und zu den Rommungt-Anstellungsgrundsähen von 1899 erlassenen preußischen Ansführungs- und Zusahbeitimmungen, soweit sie auch serner in Kraft bleiben. Diese Bestimmungen sinden sinngemäß auch auf die Inhaber des Austellungssichen Anwendung (M. d. J. v. 3. September 1907. In 4897).

#### § 1.\*)

- (1.) Die mittleren, Kanzlei- und Unterbeaustenstellen bei den Kommunen und Kommunalverbänden, bei den Bersicherungsanstalten für die Invalidenversicherung sowie bei ständischen oder solchen Instituten, die ganz oder zum Teil aus Mitteln des Reichs, des Staates oder der Gemeinden unterhalten werden ausschließlich des Forstbienstes —, sind unbeschadet der in den einzelnen Bundessstaaten bezüglich der Bersorgung der Mititäranwärter usw. im Zivildienst erlassenen weitergebenden Borschriften gemäß den nachstehenden Grundsäßen vorzugsweise mit Militäranwärtern und Inhabern des Anstellungsscheins zu besehen.
- (2.) Militäranwärter im Sinne dieser Grundsätze ist jeder Inhaber des Zivilversorgungsscheins nach Anlage A der Grundsätze sür die Besetzung der mittleren, Kanzlei- und Anterbeamtenstellen bei den Reichs- und Staatsbehörden mit Militäranwärtern und Inhabern des Anstellungsscheins.
- (3.) Soweit es an geeigneten Bewerbern aus der Klasse der Militäranwärter fehlt, sind die Unterbeamtenstellen vorzugsweise mit Inhabern des Anstellungsscheins (Anlage B zu den Grundsähen für die Besetzung der mittleren usw. Beamtenstellen bei den Reichs- und Staatsbehörden usw.) zu besetzen.
- (4.) Die Austellungsberechtigung eines Militäranwärters usw. beschränkt sich auf den Bundesstaat, dessen Staatsangehörigkeit er seit zwei Jahren besitzt. Bersicherungsanstalten für die Invalidenversicherung sowie ständische Institute usw., deren Birksamkeit sich auf mehrere Bundesstaaten erstreckt, sind zur Anstellung nur solcher Militäranwärter usw. verpflichtet, die in einem dieser Staaten die Staatsangehörigkeit besitzen.
- (5.) Die Acchte der Inhaber des Anstellungsscheins beschränken sich auf die Stellen des Unterbeamtendienstes.

### A. Erlänterungen des Hundesrats.

!. Zu § 1. Der Zivilversorgungsschein und der Anstellungsschein geben ihren Inhabern kein Recht auf eine bestimmte Dienststelle.

#### B. Ausführungs- und Bufabbestimmungen.

1. Bei der Ausführung der Grundsätz und des preußischen Gesets vom 21. Juli 1892 ist im allgemeinen in gleicher Weise zu versahren, wie bei der Aussührung der Grundsätz für die Bejetzung der Subaltern= und Unterbeamtenstellen bei den Reichs= und Staatsbehörben mit Militäranwärtern vom Jahre 1882 (jest A. G. 1) bisher versahren worden ist und weiter versahren werden wird. (Bgl. M. d. J. vom 30. September 1892.)

Die sür die Kommunalverbande usw. in Preußen gultigen weitergehenden Bestimmungen des Gesehes vom 21. 7. 1892 find unter den einzelnen Paragraphen der Grundsäße in den Anssührungsbestimmungen abgedruckt.

- In den Berichten, welche bei ber Borbereitung bes Entwurfs des Gesches vom 21. Juli 1892 erfordert worden sind, ist mehrsach die Anssaling zum Ausdruck gebracht worden, daß Personen, welche in den gewerdlichen Unternehmungen der Kommunalverbände beschäftigt werden, überhaupt nicht Beamte seien, und daß solglich die Stellen dieser Personen bei der Beschung der mittleren, Kanzlei- und Unterbeamtenstellen der Kommunalverbände von vornherein ausscheiden. Diese Anssaling ist irrig. Wie das Königl. Oberverwaltungsgericht in seiner Entschiedung vom 20. November 1891 (Entsch. Bd. 22 S. 67) zutressend ausgesührt hat, "kunn die Eigenschaft von Gemeindebeamten und mittleren Staatsbeamten auch solchen im Dienste der Stadt slehenden Personen zukommen, die feinerlei obrigkeitsche Beschungsssenden kann kann der Keinen und von der Keinen der Keinen und der keinen der Keinen und der Keinen der Keinen und der Keinen d ausüben, sondern lediglich in industriellen ober fonstigen rein wirtschaftlichen Betrieben der Stadtgemeinde tatig find". Hieraus folgt, wie das Oberverwaltungsgericht weiterhin dargelegt hat, nicht, daß alle diejenigen, die eine Gemeindes behörde zu Diensten innerhalb eines abgegrenzten Geschäftsbereichs beruft, allein schon aus diesem Grunde Gemeindes beamte find. Die Beforgung ber Gefchafte fann aud lediglich als eine privatrechtliche Berpflichtung burd Bertrag übertragen werden, und dies ist bei der Übertragung von Geschäften in den gewerbiichen Unteruchnungen der kommunalen und weiteren Berdände nicht selten der Fall. Ob in Fällen dieser Art ein Beamten- oder ein privatrechtliches Dienst- verhältnis besteht, ist in jedem einzelnen Fall eine wesentlich tatsächliche Frage, deren Beautwortung vornehmlich von der Bürdigung derzenigen Umstände abhängt, in denen der Bille der Beteiligten einen erkennbaren Ausdruck gesunden hat.\*) (M. d. J. vom 30. September 1892 Nr. 1.)
- 3. Welche Beamtenstellen als mittlere, Kanzlei- und Unterbeamtenstellen zu erachten find, ift, sofern Zweisel in biefer Beziehung bestehen, im allgemeinen aus ber Analogie der Festschungen über die den Militaramwärtern im preußischen Staatsdienste vorbehaltenen Stellen zu beautworten, insbesondere im Hindlick auf das durch den Allerhöchsten Erlaß vom 30. Junt 1885 (M.Bl. S. 165 und Anlage I zu den Anstellungsgrundsäßen vom Jahre 1882) genehmigte Stellenverzeichnis und bessen Nachträge (jest Anlage M der A. G. I). Aus dem Umstande, daß nur im § 5 des Gesehes vom 21. Juli 1892 — abweichend von dem demzelben entsprechenden § 4 der Regierungsvorlage, und nur an dieser Stelle — auf die simme gemähe Jugrundelegung der sür die Reichs- und Staatsbesörden jeweilig geltenden Selenverzeichnisse sie Verwerzeichnisse die Staatsbesonden selben entsprechenden Selenverzeichnisse für den Hierarch von Auflich er der Ausgebergen geweilig geltenden Selenverzeichnisse het der Ausgebergen zu der Verwerzeichnisse der Ausgebergen geweilig geltenden Selenverzeichnisse het der Ausgebergen geweilig geltenden Selenverzeichnisse het der Ausgebergen zu der Verwerzeichnisse der Ausgebergen geweilig geltenden Selenverzeichnisse der Ausgebergen geweilig gelten der Selenverzeichnisse der Ausgebergen geweiligt gesten der Selenverzeichnisse der Ausgebergen geweile der Selenverzeichnisse der Ausgebergen geweilige gestellt der Selenverzeichnisse der Ausgebergen geweile der Selenverzeichnisse der Selenverzei Baragraphen ausdrucklich hingewiesen worden ist, darf nicht gefolgert werden, daß die Stellenverzeichnisse bet der Aus-führung der §§ 8, 4 und 6 des Gesehes nicht gleichfalls sinngemäß zu verwerten seien. Insoweit auch auf diesem Wege zu einem Ergebnis nicht zu gelangen ist, wird grundsätlich davon auszugehen sein, daß diejenigen Stellen, deren In-habern eine felbständige Berwaltung übertragen ist, zu den mittleren, kanzlei- und Unterbeamtenstellen nicht zu rechnen sind. Es gilt dies beispielsweise von den Stellen der Borsteher der Jrren-, heil- und Pflegeaustalten, der Blinden-, Taubstummen-, Besserungs- und Erziehungsanstalten, der tommunalen Rur- und Badeetabiiffements, ferner der Branddirektoren, Standesbeamten, Bolizeiinspeltoren und -Rommissare.

Soweit hiernach das Geset auf Beamtenstellen überhaupt Anwendung findet, ist es unerheblich, ob die Stellen etatsmäßige oder nicht etatsmäßige sind. (M. d. J. vom 30. September 1892 Nr. 1.)

4. Zu den Kommunalverbänden gehören nicht nur die Land- und Stadtgemeinden, die Kreise und Provinzen, sondern namentlich auch die in den alten Provinzen noch bestehenden kommunalständischen Berbände und die landschaftlichen Berbände in der Provinz Hannover, die hohenzollernschen Amtsverbände, die Bezirkverbände der Regierungsbegirte Caffel und Biesbaden, Der hobengollerniche und der lauenburgifche Landestommunalverband, ferner Die aus Gemeinden bziv. aus Gemeinden und Gutsbezirken für bestimmte kommunale Zwede gebildeten Berbande, die Gesamtarmenverbände und Wegeverbände, die Burgermetstereien in der Rheinproving, die Amter in Westfalen, die auf Grund der Kreisordnung vom 18. Dezember 1872 bestehenden Amtsverbände (M. d. J. vom 28. Mai 1898 — M.Bl. S. 129), die Zweckverbände im Sinne der §§ 128 ff. der Landsgenteindeordnung vom 8. Juli 1891 —, nicht dagegen die landschafte lichen Rreditverbande. (M. d. 3. vom 30. September 1892 Rr. 2.)

Bu ben Beamtenftellen "in der Bermaltung ber Kommunalverbande" (§ 1 Befet vom 21. Juli 1892) gehören auch die Stellen in "sländischen und solchen Instituten, die ganz oder zum Teil aus Mitteln . . . . der Gemeinden unterhalten werden". Die Borschriften in Nr. 2 der Aussichtrungsanweisung vom 30. September 1892 werden hierdurch ergänzt. (M. d. J. vom 1. Dezember 1899 — A. B. Bl. 1899 S. 515.)

Im übrigen muß daran festgehalten werden, daß das Geset vom 21. Juli 1892 nur von Beamten in der Berwaltung der Kommunalverbande spricht. Das Gejet findet somit teine Anwendung auf die Stellen solcher Personen, welche, wie dies 3. B. in der Rheinprovinz und in Westfalen nicht selten der Fall ist, lediglich in einem persönlichen Dienstwerhaltnis zu dem an der Spige des Rommunalverbandes stehenden Beamten fich befinden und für die Besorgung von Geschäften in der diesem Beamten übertragenen tommunalen Berwaltung aus dem demfelben bewilligten Roftenaversum besolbet werden. (M. d. J. vom 30. September 1892 Nr. 2.)

5. Bahrend nad bem Gefege vom 21. Juli 1892 (§ 1 al. 2) ber Stellenaufpruch eines Inhabers des Bivilverforgungsicheins von der doppelten Bedingung abhangig war, daß derfelbe die Gigenichaft eines preugifchen Staatsangehörigen besaß und aus dem preuhischen Reichsmilitärkontingente hervorgegangen war, ift burch die "Grundfage" des Bundesrats die lettere Bedingung fortgefallen und die erstere babin abgeandert worden, daß der Inhaber des Bivil-

ichaftigung, aus ber Bereibigung ufiv. ju folgern.

<sup>\*)</sup> Bgl. § 1 bes Gesets, betreffend die Anstellung und Berforgung der Kommunalbeamten, vom 30. 7. 1899. Diefer lautet:

Als Kommunalbeamter im Sinne Diefes Wofehes gilt, wer als Beamter für den Dienft eines Kommunalverbandes (§§ 8 bis 22) gegen Besoldung angestellt ist. Die Anstellung erfolgt durch Anshändigung einer Anstellungsurfunde." Im Geltungsbereiche des angezogenen Gefeges, näulich bei den Glabt- und Landgemeinden, ben rheinischen Landburgermeiftereien, den westfälischen Amtern, den Bwedverbanden, den Antsbegirfen, den Kreifen und Provingen fowie bei den Begirksverbanden Caffel und Biesbaden und bei dem Lauenburgifchen Landestommmalverbande, ift alfo die Aushändigung der Anstellung eurkunde der die Beamteneigenschaft begründende formale Aft, fo daß es aus-geschloffen sein soll, diese Sigenschaft aus irgendwelchen anberen Momenten, etwa aus der Art oder der Dauer ber Be-

versorgungsscheins usw., um in preußischen Kommunen uss. den Auspruch auf Berückschitgung bei der Stellenbesetzung zu haben, zwei Jahre lang im Besithe der preußischen Staatsangehörigkeit sein muß. If hiernach im emzelnen Falle diese leutere Bedingung erfüllt, jo ift es für den Anspruch des Betreffenden gleichgültig, ob er ben Zivilverjorgungs= schein usw. in einem preußischen oder unter preußischer Berwaltung stehenden Militärkontingente bzw. in der Ratjerlichen Marine oder in dem banrischen, sächsischen oder württembergischen Militärkontingente erdient hat. Hierdurch wird Kr. 3 der Unweisung vom 30. September 1892 abgeandert. Rur hinfichtlich derjenigen Militaranwarter, welche den Bivilverforgungsichein in einer militarisch organisierten preugischen Schutzmannschaft ober in der preugischen Genoarmerie erworben haben, verbleibt es bei der Beftinmung des § 1 al. 2 des Gesehes vom 21. Juli 1892. (D. d. 3. vom 1. Degember 1899. — A. B. Bl. 1899 S. 515.)

Der § 1 al. 2 des angezogenen Gesets lautet: "Militäranwärter im Sinne diefes Gesetzes ift jeder dem Prenhischen Staate angehörige und aus dem Preußischen Reichsmilitärkontingente hervorgegangene Inhaber Des Zivilversorgungsicheins. Brenftifder Bermaltung flehenden angerpreußischen Kontingente und die Raiferliche Marine find in Diefer

Beziehung dem Preußischen Kontingente gleichgestellt."

6. Rach ber Begründung des § 1 des Gejeges vom 21. Juli 1892 find in der Berwaltung der preußischen Kommunalverbande and Diejenigen Militaranwarter anstellungsberechtigt, die den Zivilverforgungsichein in der preußischen Gendarmerie ober in einer militärisch organisierten preußischen Schubmannschaft erworben haben. Bierbei behalt es innerhalb des Geltungsbereiches dieses Gesetes auch ferner sein Bewenden. Boraussetzung für die Anstellungsberechtigung der bezeichneten Personen ist aber, daß sie nicht allein die prengische Staatsangehörigfeit besithen, sondern auch aus dem preußischen Reichsmilitärkontingente oder aus einem unter preußischer Berwaltung stehenden außerpreußischen Kontingente ober aus der Kaiserlichen Marine hervorgegangen sind, d. h. vor ihrem übertritt zur Gendarmerie usw. zulest einem dieser Rontingente ufiv. angehört haben.

Die Zivilversorgungsscheine (jeht Anlagen C und D) sind gegebenenfalls mit einem Bermerk im Sinne der Zisser 1 der kriegsminisseriellen Anstührungsbestimmungen vom 28. Oktober 1892 zu versehen.\*) (K. M. vom 17. Dezember 1899.—A. B. Bl. 1899 S. 516.) Zu vgl. auch vorstehend Nr. 5.

7. Für verloren gegangene Livilversorgungssicheine werden neue Scheine nicht ausgesertigt; auf Aufuchen erteilt das Generalfommando, in deffen Begirt der Militaranwarter wohnt, eine Befcheinigung darüber, unter welchem Zage und von welder Besorde der Zwilversorgungsschein erteilt worden war. Etwa seit Erteilung des Zwilversorgungsscheine erfolgte gerichtliche Bestrasungen sind auf der Bescheinigung zu vermerken. Halls der Antragsteller im Zwildienst augestellt voer beschäftigt war, so ist dies — unter Angabe der Gründe des Wiederausscheidens — ebenfalls zu vermerken. Sollte der Zivilversorgungsschein eingezogen oder verwirkt sein, so ist die Aussertigung einer Bescheinigung zu versagen. (Bgl. R. M. vom 28. Oktober 1892 und vom 16. November 1899, Rr. 10. — A. B. Bl. 1899 S. 474.)

Die mittleren, Kanzlei- und Unterbeamtenstellen bei Kommunen und Kommunalverbänden, die weniger als 3000 Einwohner haben, unterliegen den nachstehenden Grundsätzen nicht. Den Landeszegierungen bleibt vorbehalten, diese Bestimmung auf Landgemeinden und ländliche Gemeindeverbände mit weniger als 3000 Einwohnern zu beschränken.

### B. Ausführungs- und Busakbestimmungen.

Aus dem Gesetze vom 21. Juli 1892 bleibt in Kraft:

Die Gubaltern- und Unterbeamtenstellen in benjenigen Land gemeinden und ländlichen Kommunalverbanden, welche weniger als 2000 Ginwohner haben, unterliegen den Boridriften diejes Gejehes nicht. Es fonnen jedoch bezüglich der Kriegsinvaliden durch Konigliche Berorduung, von welcher dem Landtage bei seinem nächsten Zusammentritt Mitteilung zu machen ist, die Subaltern- und Unterbeamtenstellen in diesen Landgemeinden und Kommunglverbänden der Borschrift des § 1 unterworfen werden.

- (1.) Ausschließlich mit Militäranwärtern und soweit es sich um Unterbeamtenstellen handelt mit Inhabern des Anstellungsscheins sind zu besetzen, wenn die Besoldung der Stellen einschlieglich der Nebenbezüge mindestens 600 Mark beträgt:
  - 1. die Stellen im Ranzleidienst, einschlicklich derjenigen der Lohnschreiber, soweit deren Inhabern die Beforgung des Schreibwerkes (Abschreiben, Reinschriften anfertigen, Vergleichen usw.) und der damit zusammenhängenden Dienstverrichtungen obliegt;

2. sämtliche Stellen, deren Obliegenheiten im wesentlichen in mechanischen Dienstleistungen

bestehen und keine technischen Kenntnisse erfordern.

<sup>\*)</sup> Dieje Bestimmung lautet: Die Berechtigung des betreffenden Militaranwärters zur Unstellung auf Grund bes Wejeges ift jeitens der den Bivilverjorgungsichen aussertigenden Militarbehorde am unteren Rande der erften Seite bes Bivilversorgungsscheins ausbrudlich zu vermerten.

(2.) Die Landesregierungen sind befugt, den Anteil der Militäranwärter usw. an den Stellen unter Abs. 1 Nr. 1 auf die Hälfte, an den Stellen unter Abs. 1 Nr. 2 auf zwei Drittel zu begrenzen, falls die Eigenart der Landesverhältnisse oder der dienstlichen Ansorderungen oder die Organisation der einzelnen Berwaltungen den ausschließlichen Borbehalt untunlich macht.

#### A. -

#### B. Ausführungs- und Busahbestimmungen.

- 1. Aus dem Gefete vom 21. Juli 1892 bleibt in Rraft:
  - § 3. Ausschließlich mit Militaranwärtern find zu besetzen:
    - 1. die Stellen im Kangleidienst, einschließlich berjenigen der Lohnschreiber, soweit deren Inhabern die Besorgung des Schreibwerks und der damit zusammenhängenden Dienstwerrichtungen obliegt;
    - 2. fämtliche Stellen, beren Dbliegenheiten im wesentlichen in mechanischen Dienstleiftungen bestehen.
- 2. Nach § 3 der Anstellungsgrundsate vom Jahre 1882 (jest § 3 A. G. I) sind die ausschließlich mit Militäranwärtern zu besetzenden Stellen im Kanzleidienste diesenigen, beren Juhabern lediglich die Besorgung des Schreibwerts obliegt. Das Wort "lediglich" sehlt in § 3 des Gesetze vom 21. Juli 1892. Im Sinne des letteren gehören zu den Stellen im Kanzleidienste auch diesenigen, deren Inhaber außer dem Schreibwert nebenbei und in geringem Umfange auch sonstige Dienste zu besorgen haben, wogegen zu diesen Stellen diesenigen nicht gehören, deren Inhaber nur nebenbei auch zur Besorgung des Schreibwerts und der damit zusammenhängenden Dienstwerrichtungen heraugezogen werden. Das Geseh hat dem Umstande Rechnung getragen, daß namentlich in den Verwaltungen der kleinen Kommunalverbände Kanzleis und sonstiger Bureaudienst nicht immer scharf geschieden sind. (M. d. J. vom 80. September 1892 Rr. 4.)
- 3. Die Vorschrift im § 8 des Gesetes wegen der Lohnschreiber sindet auf junge Leute keine Anwendung, die, was namentlich bei den Berwaltungen der Konnnunalverbände vielsach zutrisst, zwar beim Schreibwert etwa auch gegen eine mäßige Vergütung beschäftigt werden, indessen der Hauptsache nach doch nur, um für den späteren Dienst als mittlere Beamte vorbereitet zu werden. Es bedarf im übrigen keines Hinweises darauf, daß eine derartige Beschäftigung nicht dazu dienen dars, um Stellen, welche den Militäranwärtern vorbehalten sind, denselben tatsächlich zu entziehen. (M. d. S. vom 80. September 1892 Nr. 5.)
- 4. Nach § 8 der Anstellungsgrundsätze vom Jahre 1882 (jest § 8 A. G. l) sind ausschließlich mit Militäranwärtern zu besetzen: sämtliche Stellen, deren Obliegenheiten im wesentlichen in mechanischen Dienstleistungen bestehen und teine technischen Kenntnisse ersordern. Das Richtersordernis der technischen Kenntnisse sehlt im § 3 des Gesetzes vom 21. Juli 1892. Es hat hierdurch jedoch keine Abweichung von den "Erundsätzen" herbeigeführt werden sollen, sondern es ist bei der Ausstellung des Entwurfs des Gesetzes davon auszegangen worden, daß Obliegenheiter, die im wesentlichen in mechanischen Dienstleistungen bestehen, überhaupt nicht technische Kenntnisse ersordern werden, daß sonit die Boraussesung des Nichtersordnisses von technischen Kenntnissen dervorhebung im Gesetze nicht bedarf. (M. d. J. vom 80. September 1892 Nr. 6.)
- 5. Bet der Beratung der Megierungsvorlage in der Sitzung des herrenhauses vom 15. Juni 1892 ist eine Entscheiden darüber in Anregung gebracht worden, ob die Stellen der Polizeisergeanten als solche anzusehen sind, deren Oblitegenheiten im wesenklichen in mechanischen Dienstleistungen bestehen und die daher gemäß 3 des Gesetes vom 21. Juli 1892 ausschließtich mit Militäranwärtern zu besehen sind, oder ob die Beschung dieser Stellen sich nach den Bestimmungen im § 5 des Gesetes regelt. Bisher ist, sowiel besamt, bei den Berwaltungsbehörden im allgemeinen davon ausgegangen worden, daß die Stellen der Polizeisergeanten zu denseinen zu rechnen seten. Deren Obliegenheiten im wesenklichen die Niestleisungen bestehen. Auch ist ein Unterschied für die Ansführung des Gesets, se nachdem auf die Beschung dieser Stellen der § 3 oder § 5 des Gesets Anwendung sindet, kann erkennbar, weil nach dem durch den Allerhöchsten Erlaß vom 30. Juni 1885 genehmigten, im § 5 bezogenen Stellenverzeichnisse mit nehm der Polizeiwachtneister und Schnzmänner im Königlichen Deusst, denen die Stellen der Polizeiwachtneister und Schnzmänner im Königlichen Deusst, denen die Stellen der Polizeiwachtneister und Polizeispaanten in den Stadigeneinden insoweit gleichzustellen sind, in der Regel sämtlich mit Ailttäranwärtern besetzt werden sollen. Gleichwohl kann im Hundlich auf die der Beratung der Regierungsvorlage im Derrenhause von dem Bertreter der Staatsregierung gegebene Jusage der in Anregung gebrachte Iweisel geprüft und untwentlich erwogen werden, ob in den dazu geeigneten Fällen einzelne Stellen der Polizeiwachtmeister und Koltzeisergeanten in den Kommunalverbänden, analog der im Stellenverzeichnis vorgesehenen Ausnahme wegen des im Kriminaldienste verwendeten Personals, von der ausschließlichen Besehung mit Wilttaranwärtern auszunehmen sind. (M. d. z. vom 30. September 1892 Nr. 7.)

#### 9 4

Mindestens zur Hälfte mit Militäranwärtern sind zu besetzen die Stellen der mittleren Beanten im Bureaudienste (Journal-, Registratur-, Expeditions-, Kassendienst und dergleichen), jedoch mit Ausnahme

- 1. der Stellen, für die eine besondere wissenschaftliche oder technische Borbildung erfordert wird,
- 2. der Stellen von Kaffenvorstehern, die eigene Rechnung zu legen haben, sowie von Kaffenbeamten, die Kaffengelder einzunehmen, zu verwahren oder auszugeben haben, und

ferner von Beanten, benen die selbständige Routrolle des Kaffen- und Rechnungswesens

3. der Stellen der Bureauworsteher bei den Versicherungsanstalten für die Invalidenversicherung und bei der Berwaltung von Städten mit mehr als 40 000 Einwohnern.

4. der Stellen der mittleren Beamten, die bei Behörden, denen nach landesgesetzlicher Borschrift Berrichtungen des Bormundschaftsgerichts, des Nachlafgerichts oder des Grundbuchamts obliegen, in diesen Dienstzweigen als Bureaubeamte beschäftigt werden, oder die nach landesgesetlicher Vorschrift als kommunale Hilfsbeamte staatlicher Grundbuchämter bestellt sind.

#### A. Grläuterungen des Bundesrats.

#### II. Bu § 4.

1. Unter "Bureauborstehern" werden mittlere Beainte verstanden, die an die Spitze eines Bureauorganismus gestellt sind. Die Vorsteher einzelner Bureauabteilungen fallen nicht unter den Begriff. Ebensowenig ist die einem Beamten zustehende Amtsbezeichnung maßgebend; vielmehr sind hier sowohl wie überhaupt für die Stellenklassifikation nach den §§ 3 und 4 die dienstlichen Obliegenheiten der Stelleninhaber allein entscheidend.

2. Bei Berechnung der Zahl der den Militäranwärtern usw. vorzubehaltenden Stellen sind die Stellen nicht in Betracht zu ziehen, bezüglich deren den Anstellungsbehörden freie

Hand gelassen ist.

#### B. Ausführungs- und Bufahbestimmungen.

1. Aus bem Gefete vom 21. Juli 1892 bleibt in Rraft:

§ 4. Mindestens gur Salfte mit Militaranwartern find gu befegen die Stellen der Subalternbeamten im Bureaudienft, jedoch mit Ausnahme

1. berjenigen Stellen, für welche eine besondere wiffenschaftliche oder technische Borbildung erfordert

2. der Stellen derjenigen Raffenworfteber, welche eigene Rechnung zu legen haben, fowie berjenigen Raffenbeamten, welche Raffengelder einzunehmen, zu verwahren ober auszugeben haben.

2. Der § 4 des Gesehes vom 21. Juli 1892 spricht — im Gegensate zu § 5 desselben — nur von den Stellen der Subalternbeamten im Bureaudienste. Es gehören hierhin namentlich die Stellen im Journals, Registratur,

Expeditions-, Kalfulatur- und Raffendienfte.

Bon der Regel, wonach diefe Stellen mindeftens zur Galfte mit Militaranwartern zu besetzen find, ift unter Biffer 1 eine Ausnahme bezüglich berjenigen Stellen nachgelaffen, für welche eine besondere miffenschaftliche ober technische Borbildung erfordert wird. Bu diefen letteren Stellen find Diejenigen ber Setretare in größeren Kommunalverwaltungen, Vordildung ersorden wird. In diesen letztern Stellen und diesengen der Setretare in großeren Kommunalverwaltungen, insbesondere auch der Kreisausschußsetretäre ebensowenig zu rechnen wie nach den Anstellungsgrundsätzen vom Jahre 1882 (jeht A. G. 1) die Stellen der Sekretäre bei den Oberpräsidien und Regierungen. Dagegen werden die beregten Stellen, gleich den Stellen der Sekretäre bei den Oberpräsidien ufw., den Militäranwärtern nur im Bege des Aufrückens zugängslich zu machen sein. Ist die Möglichkeit des Aufrückens ausgeschlossen, weil — was bei den Kreisausschußverwaltungen in der Regel der Fall sein wird — es an einer Klasse von Beauten sehlt, aus welcher aufgerückt werden kann, so muß nach § 6 Uhl. 8 des Gesehes eine Stelle der erwähnten Art den Militäranwärtern vorbehalten oder versagt bleiben, je nachdem sie, unter Berüglichtigung der Ansorderungen des Dienstes, zur Besehung mit einem Militäranwärter geeignet ober nicht geeignet ift.

Im übrigen ift, mas insbesondere bie Stadtfetretare betrifft, barauf ausmertsam ju machen, daß bem Titel, ber einem Beamten gegeben wird, eine entfcheidende Bedeutung fur die Frage, in welcher Beife die Beftimmungen des Gofeges auf ben Stelleninhaber in Unwendung zu bringen find, nicht beizulegen ift; entscheidend find Die Funttionen, welche der Stellentinhaber zu erfüllen hat. Es ergibt sich hieraus, daß die Stellen solcher Stadtsekretare, die, wie es vielsach in Neinern Kroninunalverbänden der Fall ist, vornehmlich mit den untergeordneten Geschäften im Burcaudienst beauftragt und, nicht zu deuseigen gerechnet werden dürsen, die nur im Wege des Aufrücken zu erlangen sind, daß dieselben den Williarauwartern vielniehr ohne eine solche Einschrantung zugänglich gehalten werden untssen. Bezüglich der eigenartigen Stellen der Stadtsekretäre in der Provinz Hannover (§§ 41, 46, 56 der dortigen Städtsordnung vom 24. Juni 1858) verbleibt es auch weiterhin dabei, daß dieselben den Militäranwärtern nicht vorzusbehalten sind Man 2000 Gestanker 1802. Pr. 8)

behalten find. (M. d. J. vom 30. September 1892, Rr. 8.)

3. Bas die im § 4 unter Ziffer 2 erwähnten Kassenbeamten betrifft, so sind bei der Beratung der Regierungs-vorlage in den Sthungen bes Hauses der Abgeordneten vom 30. und 31. Mai 1892 die Berhältnisse der Gegenbuchsührer und Kaffenrevisoren in einigen größeren städtischen Berwaltungen der Proving Bestfalen eingehend erörtert worden. Die schon bemertt, ist der Titel eines Beamten für die Anwendung des Gesetes auf die Besetung der Stelle des Beamten nicht von entscheidender Bedentung. Jusosern daher insbesondere die Gegenduchsichter berusen such Kassengelder einzu-nehmen, zu verwahren oder auszugeben, sallen sie unter die Ausnahmebestimmung des § 4 Zisser 2. Im übrigen wird, was insbesondere die Revisoren betrifft, zu prüsen sein, ob deren Stellen densenigen beizuzählen sind, die den Militäranwärtern mir im Bege des Aufrudens mindestens zur hälfte vorbehalten bleiben können. (M. d. J. vom 30. September 1892, Nr. 9.)

- 4. Die Stellen der Chaussegelberheber sind nicht zu den den Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen zu rechnen, weil die Chaussegelberheber zu den im § 4 Abs. 2 bezeichneten Kassenbeamten gehören. (M. d. J. vom 80. Juli 1895. M. Bl. 1895 S. 225.)
- 5. Die Vorschrift im § 4 des Gesehrs vom 21. Juli 1892, wonach den Kommunalverbänden bei der Beschung der Stellen derzenigen Kassenvossteher, welche krassengelder einzunehmen, zu verwahren oder auszugeben haben, freie Hand gelassen ist, sindet keine Auwendung auf solche Stellen, deren Juhaber die im § 4 bezeichneten Kassenvorsteher und Kassenbeamten nur im Fall der Behinderung zu vertreten haben. (M. d. J. vom 28. Februar 1897. I B 806/7.)

#### § 5.

In welchem Umfange die nicht unter die §§ 3 und 4 fallenden mittleren, Kanzlei- und Unterbeamtenstellen mit Militäranwärtern usw. zu besehen sind, ist unter Berücksichtigung der Anforderungen des Dienstes zu bestimmen. In Zweiselssfällen ist unter sinngemäßer Zugrundelegung der für die Neichs- und Staatsbehörden jeweilig geltenden Verzeichnisse der den Militäranwärtern usw. vorbehaltenen Stellen Entscheidung zu treisen.

#### A. -

#### B. Ausführungs- und Bufahbestimmungen.

- 1. Ins dem Gefete vom 21. Juli 1892 bleibt in Rraft:
  - § 5. In welchem Umfange die nicht unter die §§ 3 und 4 fallenden Subaltern- und Unterbeamtenstellen mit Militäranwärtern zu besetzen sind, ist unter Berücksichtigung der Anforderungen des Dienstes und
    unter sinngemäßer Zugrundelegung der für die Reichse- und Staatsbehörden jeweilig geltenden Verzeichnisse
    über die den Militäranwärtern vorbehaltenen Stellen zu bestimmen.
- 2. Während die im § 3 des Geses vom 21. Juli 1892 bezeichneten Unterbeautenstellen ausschließlich und die im § 4 bezeichneten Stellen der Subalternbeauten im Buxeaudienst mindestens zur Hälfte mit Militäranwärtern zu besehn sind, sollen alle übrigen Unterbeauten- und Subalternbeautenstellen gemäß 5 nur unter Verücssichtigung der Ansorderungen des Dienstes und unter sinngemäßer Zugrundelegung der sür die Reichs- und Staatsbehörden seneilig geltenden Verzeichnisse noch unter sinngemäßer Zugrundelegung usw." auf einem Beschlusse des Ihgeordnetensganses beruht. Im § 5 der Austellungsgrundsäßer vom Jahre 1882 sieht § 5 A. G. I) ist die Verücssichtigung der Ansorderungen des Dienstes als ausschließlich maßgebend hingestellt, und dasselbe war auch im § 4 der Regierungsvorlage geschehen. Bei der Ausschlussen die Ansorderungen des Beienstes und die siungemäße Augrundelegung seuer Verzeichnisse und die siungemäße Augrundelegung seuer Verzeichnisse sich nicht ohne weiteres decken, die Ansorderungen des Dienstes und die siungemäße Augrundelegung seuer Verzeichnisse sich nicht ohne weiteres decken, die Ansorderungen des Dienstes in erster Linie zu berücksich sind. (M. d. 3. vom 30. September 1892 Nr. 10.)

#### § 6.

- (1.) Informeit in Ausführung der §§ 4 und 5 einzelne Alassen von mittleren, Kanzlei- und Unterbeamtenstellen den Militäranwärtern usw. nicht mindestens zur Hälfte vorbehalten werden können, hat nach Möglichkeit ein Ausgleich in der Beise stattzufinden, daß andere derartige Stellen innerhalb derselben Berwaltung in entsprechender Bahl und Besoldung vorbehalten werden.
- (2.) Enthält eine Klasse nur eine Stelle, und ist diese unter Berücksichtigung der Anforderungen des Dienstes zur Besetzung mit einem Militäranwärter usw. geeignet, so braucht sie nur abwechselnd mit Militäranwärtern usw. besetzt zu werden.

#### A. Grläuterungen des Bundesrats.

III. Zu § 6. Unter einer "Alasse" ist die Gesamtheit der in einer Berwaltung beschäftigten Beamten zu verstehen, deren dienstliche Obliegenheiten ihrer Natur nach im wesentlichen dieselben sind.

#### B. Ausführungs- und Zusahbestimmungen.

- 1. Aus dem Gesch vom 21. Juli 1892 bleibt in Kraft:
  - § 6 Absats 3. Enthält eine Klasse nur eine Stelle, so bleibt dieselbe den Militäranwärtern vorbehalten oder versagt, je nachdem sie unter Vernasschitigung der Ausorderungen des Dienstes zur Besehung mit einem Militäranwärter geeignet oder nicht geeignet ist.
- 2. Der (mit dem Abs. 1 des § 6 der vorliegenden Grundsäte übereinstimmende) Abs. 1 des § 6 des Gesehes vom 21. Juli 1892 hat mahrend der Beratung des Entwurfs dieses Gesehes im Landiage zu vielsachen Erörterungen

Anlaß gegeben. Zur Erlänterung der Anordnung wird auf das während der kommiffarischen Beratung des Entwurfs im Hause der Abgeordneten von dem Vertreter der Regierung konstruierte Beispiel Bezug genommen. — Haus der Abgeordneten, Drucksache Nr. 2015 S. 18. (M. d. J. vom 30. September 1892 Nr. 11.)

Die hier ermähnten Ansführungen des Regierungsvertreters lauten folgendermaßen:

Sätte eine Kommune 3. B. in einer Klasse 10 Stellen zu vergeben, von denen 6 unter § 4 (1 und 2) oder event. unter § 5 sielen, dann verblieben noch 4 Stellen, auf welche nach § 4 Miliaranwarter und Livispersonen gleiches Recht hätten. Von den säurtsichen 10 Stellen erhielten die Militäranwärter danach nur zwei. Diese Härte zu mildern, solle durch § 6 die Möglichteit eines Ausgleichs geschaffen werden, so zwar, daß den Militäranwartern von den verbleibenden vier Stellen möglichst drei oder auch souplige geeignele Stellen in anderen Rlaffen überlaffen wurden."

§ 7.

(1.) Aber die gegenwärtig vorhandenen, den Militäranwärtern usw. vorbehaltenen Stellen werden nach Beamtentlassen (§ 6) geordnete Verzeichnisse angelegt.

(2.) Gleichartige Stellen, die in Zukimft errichtet werden, find in die Berzeichniffe auf-

zunehmen.

#### A. Erlänferungen des Bundesrats.

IV. Zu § 7. In die anzulegenden Berzeichnisse sind auch die nur im Wege des Aufruckens erreichbaren Stellen aufzunehmen; dagegen brauchen Stellen, deren Inhaber — wenn sie auch in Pflicht genommen sein sollten — ihr Einkommen nicht unmittelbar aus der Komnunal- usw. Kasse beziehen (Privatgehilfen), nicht aufgenommen zu werden.

Die Berzeichniffe werden den Militärbehörden auf Bunsch mitzuteilen sein.

#### B. Ausführungs- und Busatbestimmungen.

Siehe bei § 16.

Die ben Militäranwärtern usw. vorbehaltenen Stellen können auch verliehen werden:

1. Inhabern des Zivilversorgungsscheins nach Anlage C, D und E der Grundsähe für die Beschung der mittleren, Kanglei- und Unterbeamtenstellen bei den Reichs- und Staatsbehörden mit Militäranwärtern und Inhabern des Anstellungsscheins;

2. Offizieren und Dectoffizieren, benen beim Ausscheiben aus bem aftiven Dienste bie Aus-

sicht auf Anstellung im Zivildienste verliehen worden ist;

3. ehemaligen Militäranwärtern, die fich in einer auf Grund ihrer Verforgungsansprüche erworbenen etatsmäßigen Anstellung befinden oder infolge eingetretener Dienstunfähigkeit in den Ruhestand versetzt worden sind;

- 4. ehemaligen Militärpersonen, denen der Zivilversorgungsichein lediglich um deswillen versaat worden ist, weil sie sich nicht fortgesetzt aut geführt haben, und denen gemäß einer von der zuständigen Militärbehörde ihnen später erteilten Bescheinigung eine den Militäranwärtern im Reichs- ober Staatsdienste vorbehaltene Stelle übertragen werden darf. Eine solche Bescheinigung können nur noch Personen erhalten, die vor dem 1. April 1905 aus dem aktiven Militärdienst entlassen worden sind und mit Versorgungs= gebührnissen nach den bisherigen Gesetesvorschriften abgefunden werden. Im übrigen wird die Bescheinigung nicht mehr erteilt:
- 5. jolden Beanten und Bediensteten der betreffenden Berwaltung, die für ihren Dienst unbrauchbar oder entbehrlich geworden find und einstweilig oder dauernd in den Ruhestand versetzt oder entlassen werben mußten, wenn ihnen nicht eine den Militäranwärtern usw. vorbehaltene Stelle verliehen mürde; desgleichen solchen Beamten, die in den Ruhestand versetzt worden sind, aber dienstlich wieder verwendet werden können;
- 6. jonstigen Personen, denen die Berechtigung zu einer Anstellung auf dem im § 10 Der. 7 der Grundsätze für die Besetzung der mittleren, Ranglei- und Unterbeamtenstellen bei den Reichs- und Staatsbehörden mit Militäranwärtern usw. vorgesehenen Bege ausnahmsweise verliehen worden ist.

#### A. Grläuterungen des Bundesrats.

V. Zu § 8. Die Bestimmung unter Nr. 5 soll den Kommunalbehörden usw. die Möglichkeit gewähren, solche Personen, die zur ferneren Verrichtung eines vielleicht auftrengenden Dienstes unfähig, oder die entbehrlich geworden sind, desgleichen solche Beamte, die bereits in den Ruhestand versett sind, in anderen Stellen noch zu verwenden, die an sich mit Militäranwärtern usw. zu besetzen sein würden. Diese Befugnis erstreckt sich in ihrem ersten Teile, wie der Ausdruck "Bedienstete" andeutet, auch auf die vermöge Privatvertrags zu dauernder Beschäftigung im Kommunal- ufw. Dienst angenommenen Versonen.

#### B. Ausführungs- und Busabbestimmungen.

- 1. Statt des § 8,5 der vorliegenden Grundsäge bleibt der § 7,5 des Gesetzes vom 21. Juli 1892 in Kraft, welcher lautet:
  5. solchen Beaunten und Bediensteten des betreffenden Kommunalverbandes, welche sur ihren Dienst unbrauchbar oder entbehelich geworden sind und einstweilig oder dauernd in den Ruhestand versetzt werden mußten, wenn ihnen nicht eine den Militärauwartern vorbehaltene Stelle verlieben murbe.
- 2. Hinsichtlich der unter Nr. 1 des § 8 der vorstegenden Grundsätze genannten Inhaber des Zivilversorgungsscheins nach den Anlagen B und C der Anstellungsgrundsätze vom Jahre 1882 (jest Anlagen C und D) wird auf die Ziffern 5 und 6 der Ansführungsbestimmungen zu § 1 Bezug genommen.
- 3. Unter den Bediensteten im Sinne des § 7 Nr. 5 des Gesehes vom 21. Juli 1892, deren im § 10 Nr. 3 der Anstellungsgrundsähe vom Jahre 1882 (jeht § 10 Nr. 3 A. G. 1) teine Erwähnung geschicht, sind solche Personen zu verstehen, die durch Privatvertrag in den Kommunaldienst aufgenommen worden sind. Es soll den Kommunalverbänden die Möglichkeit gewährt werden, solche Personen, die zur serneren Berrichtung eines vielleicht austrengenden, besondere körperliche Tuchtigkeit erfordernden Dienstes untauglich geworden sind, in leichteren Stellen noch zu verwenden, die an sich mit Militäranwärtern zu besehen sein würden. Macht ein Kommunalverband von dem ihm hiernach gewährten Nechte Gebrauch, so hat jedoch gemäß § 8 Abs. 2 des Gesehes (siehe nachstehend bei § 9 der Grundsätze) die dort angeordnete Ausgleichung zu erfolgen. (M. d. J. vom 80. September 1892 Nr. 12.)

- (1.) Stellen, die den Militaranwartern ufw. nur teilweise (zur Salfte, zu einem Drittel ufin.) vorbehalten sind, werden bei eintretender Erledigung in einer dem Ankeilsverhältnis entsprechenden Reihenfolge mit Militäranwärtern usw. oder Zivilpersonen besetzt, und zwar ohne Rücksicht auf die Zahl der zur Zeit der Besetzung tatsächlich mit Militäranwärtern usw. und Zivilpersonen besetzten Stellen.
- (2.) Wird die Reihenfolge auf Grund des § 8 unterbrochen oder wird infolge des § 8 Nr. 5 eine ausschlieglich mit Militäranwärtern usw. zu besetzende Stelle mit einem Bediensteten der Ber-waltung besetzt, so ist bei sich bietender Gelegenheit eine Ausgleichung herbeizusühren. Dabei sind Personen, deren Anstellung auf Grund des § 8 Nr. 5 und 6 erfolgt, als Zivilpersonen, Personen, deren Anstellung auf Grund des § 8 Nr. 1 bis 4 erfolgt, als Militäranwärter usw. in Anrechnung zu bringen.

### B. Ausführungs- und Bufathbestimmungen.

1. Aus bent Gefege vom 21. Jult 1892 bleibt in Rraft:

§ 8 Abf. 2. Wird die Reihenfolge auf Grund des § 7 unterbrochen oder wird infolge des § 7 Rr. 5 eine ausschließlich mit Militäranwärtern zu besehende Stelle mit einem Bediensteten des Rommunalverbandes besett, so ist eine Ausgleichung herbeizuführen. Dabei sind Personen, deren Anstellung auf Grund des § 7 Nr. 4 und 5 erfolgt, als Zivilpersonen, Bersonen, deren Anstellung auf Grund des § 7 Nr. 1 bis 3 erfolgt, als Militäranwärter in Anrechung zu bringen.\*)

2. Gemäß bem (mit § 9 Abfat 1 ber porliegenden Grundfate übereinstimmenden) § 8 Abfat 1 bes Gesetze vom 21. Juli 1892 find Stellen, welche ben Militaranwartern mir teilweise (zur halfte usw.) vorbehalten find, bei eintretenden Balanzen in einer dem Anteilsverhältniffe entsprechenden Reihenfolge mit Militäranwärtern oder Zivilpersonen zu besehen, also in denjenigen Fällen, in welchen die Hälfte der Stellen den Militäranwärtern vorbehalten ift, abwechselnd

mit Militäranwärtern und Zivispersonen.

Die Bedeutung dieser, dem § 11 der Austellungsgrundsätze vom Jahre 1882 (jeht § 11 A. G. I) entsprechenden Borschrift tritt Kar zutage, sobald beispielsweise der Fall berücksichtigt wird, daß die Zahl der Stellen, welche den Militäranwärtern vorbehalten ist, eine ungerade ist. (M. d. J. vom 80. September 1892 Nr. 13.)

<sup>\*)</sup> Der § 7 des Gesches vom 21. 7. 92 deckt sich in den Rr. 1 bis 4 mit den Rr. 2 bis 4 und 6 des § 8 der vorliegenden Grundsate. Wegen der Rr. 5 des § 7 des Gesches vgl. Rr. 1 der Aussührungsbestimmungen zu § 8.

3. Im übrigen kann es nicht zweifelhaft sein, daß, wenn Stellen den Militäranwärtern beispielsweise zur Hälfte vorbehalten sind und eine valant gewordene Stelle, welche nach der bestehenden Reihenfolge mit einem Militäranwärter zu beschen sein würde, mit einer Zivilperson beseht wird, weil die Besehung mit einem Militäranwärter mangels einer Bewerbung nicht aussührbar ist, die nächste frei werdende Stelle wiederum mit einer Zivilperson beseht werden darf. (M. d. J. vom 30. September 1892 Ar. 13.)

#### § 10.

- (1.) Die Militäranwärter usw. haben sich um die von ihnen begehrten Stellen bei den Anstellungsbehörden zu bewerben. Die Bewerbungen haben zu erfolgen:
  - 1. seitens der noch im aktiven Militärdienste befindlichen Militäranwärter durch Vermittelung der vorgesetzten Militärbehörde;
  - 2. seitens der übrigen Militäranwärter usw. entweder unmittelbar oder durch Vermittelung des heimatlichen Vezirkskommandos, das jede eingehende Bewerbung sofort der zuständigen Anstellungsbehörde mitteilt.
- (2.) Militäranwärter usw. sind zu Bewerbungen vor oder nach dem Eintritt der Stellenerledigung so lange berechtigt, bis sie eine etatsmäßige Stelle erlangt und angetreten haben, mit der Auspruch oder Aussicht auf Nubegehalt oder danernde Unterstützung verbunden ist. Bewerbungen um Stellen, die nur im Wege des Aufrückens zu erlangen sind, werden jedoch hierdurch nicht ausgeschlossen.

#### A. Erläuterungen des Bundesrats.

VI. Zu § 10. Die Anstellungsbehörden werden durch die Landesregierungen bezeichnet. Diesen soll unbenommen sein, Zentralstellen einzurichten, an die sämtliche Bewerbungen ausschließlich zu richten sind, denen die Anstellungsbehörden die zu besetzenden Stellen mitziteilen haben und die den Anstellungsbehörden die in Betracht zu ziehenden Bewerbungen mitteilen.

Unter "etatsmäßigen Stellen", mit deren Erlangung die Befugnis zu weiteren Bewerbungen gemäß dem letzten Absats erlöschen soll, sind auch Stellen im Reichs- oder im Staatsdienste, sowie im Dienste von Privat-Eisenbahngesellschaften, denen die Berpslichtung zur Anstellung von Militäranwärtern usw. auferlegt worden ist, zu verstehen. Umgekehrt erlischt die Berechtigung zur Bewerbung um eine Stelle im Reichs- oder im Staatsdienst im Sinne des § 13 der Frundsäße für die Besetung der mittleren, Kanzlei- und Unterbeamtenstellen bei den Reichs- und Staatsdehörden mit Militäranwärtern und Inhabern des Unstellungsscheins auch durch die Erlangung einer etatsmäßigen Stelle im Kommunal- usw. Dienste. Sowohl hinsichtlich des Reichs- und Staatsdienstes als auch hinsschlich des Kommunal- usw. Dienstes handelt es sich hier um solche etatsmäßige Stellen, die "Ansspruch oder Aussicht auf Auhegehalt oder dauernde Unterstühung" gewähren. Auch ist vorausgesetzt, daß die etatsmäßige Unstellung endgültig ersolgt ist. Während der Probedienstleistung oder der Anssechung auf Probe besteht die Berechtigung zu Bewerbungen sort.

#### B. Ausführungs- und Busaldestimmungen.

- 1. Statt des Abf. 2 des § 10 der Grundfage bleibt aus dem Gesche vom 21. Jult 1892 in Rraft:
  - § 9 Abs. 2. Sie sind zu Bewerbungen vor ober nach der Stellenerledigung so lange berechtigt, als sie noch nicht eine etatsmäßige Stelle erlangt und angetreten haben, mit welcher ein penfionsfähiges Diensteinkommen von mindestens 900 Mark verbunden ist. Bewerbungen um Stellen, welche nur im Wege des Aufrückens zu erlangen sind, werden jedoch hierdurch nicht ausgeschlossen.
- 2. Die nach den Nummern 5 und 6 der Aussührungs- und Jusabestimmungen zu § 1 der Erundsätze in der Berwaltung der preußischen Kommunalverbände austellungsberechtigten Angehörigen der Gendarmerte oder einer militärisch organisierten Schukmaunschaft haben ihre Bewerbungen durch Bermittelung ihrer vorgesexten Dienstbehörden vorzulegen. Diese sowie die im § 10a und b der Erundsätze (jest § 10, Abs. 1 und 2, A. G. II) bezeichneten Behörden haben die Bewerbungen sofort den Anstellungsbehörden zu übersenden. (Bgl. K.M. vom 28. Ottober 1892 Nr. 2.)
- 3. Darüber, ob die Stelle eine etatsmäßige mit pensionsberechtigtem Sinkommen verbundene ist oder nicht, werden im allgemeinen Zweisel nicht bestehen, nötigenfalls sind den Anwärtern behufs Bermeidung zeitranbender Beschwerden und dienstlicher Unzuträglichkeiten vor der Ansiellung entsprechende Erössnungen zu machen. Sine etwaige vorstäufige und freiwillige Berzichtleisung eines Anwärters auf Pension kann an der Eigenstäglich der Stelle selbst nichts andern. (Bgl. Dr. d. J. vom 19. November 1894. M.Bl. 1894 S. 215.)

#### § 11.

(1.) Über die Bewerbungen um noch nicht erledigte Stellen haben die Kommunal- usw. Behörden Verzeichnisse nach Anlage G der Grundsätze für die Besetzung der mittleren, Kanzlei- und Unterbeamtenstellen bei den Reichs- und Staatsbehörden mit Militäranwärtern und Inhabern des Anstellungsscheins anzulegen, in welche die Stellenanwärter nach dem Tage des Singanges der ersten Meldung eingetragen werden. War die Befähigung noch durch eine Prüfung (Vorprüfung) nachzuweisen, so kann die Sintragung auch nach dem Tage des Bestehens der Prüfung ersolgen.

(2.) Bei der Besetzung erledigter Stellen sind unter sonst gleichen Berhältnissen Unteroffiziere, die mindestens acht Jahre im Heere oder in der Marine aktiv gedient haben, in erster Linie zu be-

rücksichtigen.

(3.) Bewerbungen um noch nicht freigewordene Stellen sind alljährlich zum 1. Dezember zu erneuern, widrigenfalls sie als erloschen gelten.

(4.) Die als Stellenanwärter für den Unterbeamtendienst vorgemerkten Inhaber des Anstellungsscheins bilden eine besondere Anwärterklasse. Sie dürfen nur dann einberufen werden, wenn seine Militäranwärter vorgemerkt sind oder wenn sich keiner der vorgemerkten zivilversorgungsberechtigten Stellenanwärter zur Annahme der zu besetzenden Stelle (Unterbeautenstelle) bereit findet.

(5.) Stellenanwärter, die an Stelle des Zivilversorgungsscheins nachträglich die Zivilversorgungsentschädigung oder die einmalige Geldabsindung wählen, haben hiervon die Austellungsbehörden, bei denen sie dorgemerkt sind, in Kenntnis zu setzen und sind in den Bewerberverzeichnissen zu streichen. Im Falle der Wiederwahl des Zivilversorgungsscheins oder der Wiedererstattung der einmaligen Geldabsindung werden sie auf Antrag mit dem Tage des Einganges der neuen Meldung wieder in das Bewerberverzeichnis eingetragen, vorausgesetzt, daß sie dann noch die nötige Befähigung bestehen.

#### A. Erläuterungen des Bundesrats.

VII. Zu § 11 Abs. 2. Imerhalb jeder Stellenanwärterklasse (vgl. Anmerkung auf der Auslage G zu den Grundsähen für die Besehung der mittleren, Kanzlei- und Unterbeamtenstellen bei den Reichs- und Staatsbehörden mit Militäranwärtern und Inhabern des Anstellungsscheins) ist bei der Einberusung die Reihenfolge in der Velwerberliste in Betracht zu ziehen. Die Anstellungsbehörden sind jedoch nicht unbedingt an die Innehaltung der Reihenfolge gebunden, sondern zu Abweichungen innerhalb jeder Anwärterklasse berechtigt, sofern diese Abweichungen nach ührem pflichtmäßigen Ermessen durch dienstliche Rücksichten bedingt werden.

### B. Ausführungs- und Busabbestimmungen.

1. Bei der Benachrichtigung über die erfolgte Notierung sind die Militäramwärter darauf ausmerksam zu machen, daß sie ihre Bewerbungen um noch nicht freigewordene Stellen alljährlich bis zum 1. Dezember, das erste Mal bis zum 1. Dezember des auf die Notierung solgenden Kalenderjahres, zu erneuern haben, und daß jede Erneuerung zu diesem Zeitpunkte bei der Anstellungsbehörde eingegangen sein nuß. (Bgl. M. d. J. vom 30. September 1892 Nr. 14.)

2. Die Erneuerung der Bewerbungen der im § 10 unter a (jeht § 10, Abs. 1, Nr. 1) und der in der Ausführungsbestimmung 2 zu diesem Paxagraphen bezeichneten Militäramwärter exfolgt durch Vermittelung der dort bezeichneten Behörden bei der Dienststelle, die den Amwarter in der Bewerberliste suhrt. (Bgl. st.M. vom 28. Ottober 1892 Nr. 4.)

§ 12.

(1.) Benn für Stellen, die mit Militäranwärtern usw. zu besetzen sind, keine Bewerbungen von Militäranwärtern usw. vorliegen, so müssen sie im Falle der Erledigung von der Anstellungsbehörde (Anlage H zu den Grundsätzen sür die Besetzung der mittleren, Kanzlei und Unterbeamtenstellen bei den Neichs und Staatsbehörden mit Militäranwärtern und Inhabern des Anstellungsscheins) durch eine Nachweisung (Anlage I daselbst) behufs der Bekanntmachung bezeichnet werden.

(2.) Erledigte Unterbeamtenstellen, für die zwar keine Bewerbungen von Militäranwärtern, wohl aber von Inhabern des Anstellungsscheins vorliegen, brauchen der Vermittelungsbehörde nicht mitgeteilt und nicht befannt gemacht zu werden; es sicht den Anstellungsbehörden vielmehr frei, sie

ohne weiteres einem Inhaber des Anstellungsscheins zu übertragen.

(3.) Ist innerhalb vier Wochen nach der Bekanntmachung eine Bewerbung bei der Unstellungs. behörde nicht eingegangen, so hat diese in der Stellenbesetzung freie Hand.

#### A. Erläuterungen des Bundesrats.

VIII. Zu § 12. Gemäß Abf. 1 und 2 bedarf es der Einreichung einer Nachweifung nicht, wenn die Wiederbesetung der Stelle durch einen Militäranwärter usw. erfolgt, deffen Bewerbung schon vorlag. Jedoch ift die Einreichung nachzuholen, wenn die Stelle einem folchen Bewerber wegen ungenügender Befähigung (§ 15) ober aus fonftigen Gründen nicht übertragen wird.

#### B. Ausführungs- und Busabbestimmungen.

1. Ans bem Gefete vom 21. Jult 1892 bleibt in Kraft:

§ 11 Abf. 2. Ift innerhalb fechs Bochen nach der Befanntmachung eine Bewerbung bei der Ansftellungsbehörde nicht eingegangen, fo hat dieselbe in der Stellenbesetzung freie Hand.

- 2. Stellen, welche mit Militäranwärtern zu besetzen find, muffen im Falle der Erledigung und wenn teine Bewerbungen von Militäramwärtern usw. für dieselben vorliegen, seitens der Austellungsbehörde der zuständigen Militär= behörde behufs der Befauntmachung mittels Einreichung einer Nachweisung bezeichnet werden. Die Bezeichnung hat nach-träglich zu ersolgen, wenn eine vorliegende Bewerbung nicht zur Besehung der Stelle mit einem Militäranwärter usw. gesührt hat, eine aus dem Grunde, weil der Lewerber zurückelreten ist oder bei der Anstellung auf Probe sich nicht als besähigt erwiesen hat. (M. d. J. vom 30. September 1892 Nr. 16 und K.M. vom 28. Oktober 1892 Nr. 5.)
- 3. Die Nachweisungen (Anlage I) sind den Bermittelungsbehörden in der durch die Zusatbestimmung 1 zu § 16 der Austellungsgrundsäte vom Jahre 1882 (jett Zusatbest. 1 zu § 16 A. G. l) sestigesetzen Frift, nämlich so zeitig zuzustellen, daß sie von den Bermittelungsbehörden jeden Sonnabend abgeschlossen und der Redattion des Deutschen Reichs- und Königlich Preußischen Staatsanzeigers übersaudt werden können. Die Beröffentlichung erfolgt in der jeden Mittwoch erscheinenden Balanzenliste. (Bgl. K.M. vom 28. Oktober 1892 Nr. 5 und M. d. J. vom 30. September 1892 Nr. 16.)
- 4. In der Spalte "Bemerkungen" der Nachweisung ist anzugeben, ob die erledigte Stelle pensionsberechtigt ist, und ob bet einer Pensionierung die zurückgelegte Milktardienstzeit als pensionssähige Dienstzeit angerechnet wird oder nicht. (K.M. vom 28. Oftober 1892, Anlage A und M. d. J. vom 30. September 1892. Anlage zu Nr. 16.)

#### \$ 13.

- (1.) Die den Militäranwärtern usw. vorbehaltenen Stellen durfen, außer in dem Falle bes § 8, mit anderen Versonen nicht besett werden, sofern sich Militäranwärter usw. finden, die zur Übernahme der Stellen befähigt und bereit sind. Es macht dabei keinen Unterschied, ob die Stellen dauernd oder nur zeitweise bestehen, ob ein etatsmäßiges Gehalt oder nur eine diatarische oder andere Remuneration damit verbunden ift, ob die Anstellung auf Lebenszeit, auf Kündigung oder auf Widerruf geschieht.
- (2.) Zu vorübergehender Beschäftigung können jedoch auch Nichtversorgungsberechtigte angenommen werden.
- (3.) In Ansehung dienstlicher Berrichtungen, für die wegen ihres geringen, die volle Zeit und Tätigkeit eines Beainten nicht in Aufpruch nehmenden Umfanges und der Geringfügigkeit der damit verbundenen Remuneration besondere Beamte nicht angenommen, die vielmehr Privatpersonen, anderen Beamten als Nebenbeschäftigung oder verabschiedeten Beamten übertragen zu werden pflegen, behält es hierbei sein Bewenden.

### B. Ansführungs- und Busahbestimmungen.

1. Aus dem Gesche vom 21. Juli 1892 bleibt in Kraft:

§ 12 Abf. 2 und 8. Zu vorübergehender Beschäftigung als hilfsarbeiter ober Vertreter können jedoch auch Nichtversorgungsberechtigte angenommen werden.

In Ansehung berjenigen dienfliiden Berrichtungen, für welche wegen ihres geringen, die volle Zeit und Tätigkeit eines Beamten nicht in Auspruch nehmenben Umfanges und ber Geringfügigfeit ber bamit verbindenen Reminieration besondere Beamte nicht angenommen, welche vielmehr an Privatpersonen, an andere Beamte als Rebenbeschäftigung ober an verabschiedete Beamte übertragen zu werden psiegen, behält es hierbei sein Beweiden. Benn sich jedoch Militäranwärter ohne Aufforderung zu solchen dienstlichen Verrichtungen melden, so sind dieselben vorzugsweise zu berücksichtigen. 2. Gemäß § 12 Abs. 2 des Gesches vom 21. Juli 1892 tönnen zu vorübergehender Beschäftigung als hilfsarbeiter oder Bertreter auch Nichtversorgungsberechtigte augenommen werden. Der Borbehalt in § 9 Abs. 3 der Anstellungsgrundsähe vom Jahre 1882 Leht § 9 Abs. 3 A. (i. l.) "salls qualifizierte Militäranwärter nicht vorhanden sind usw." hat in dem Gesehe Aufnahme nicht gesunden. Die vorübergehende Beschäftigung Nichtversorgungsberechtigter dars sich aber nicht zu einer Umgehung der Borschriften des Gesehes gestalten, nach welchen Versorgungsberechtigte anzustellen sind. (M. d. J. vom 30. September 1892 Ar. 18.)

#### § 14.

- (1.) Die Anstellungsbehörden haben darin freie Hand, welche ihrer mittleren, Kanzleis und Unterbeamten sie in höhere oder besser besoldete Stellen aufrücken lassen wollen.
- (2.) Ebenso sind die Behörden in der Versetzung eines besoldeten mittleren, Kanzleis oder Unterbeamten auf eine andere mit Militäranwärtern usw. zu besetzende besoldete mittlere, Kanzleisoder Unterbeamtenstelle nicht beschränkt. Wäre die auf solche Weise mit einer Zivilperson besetzte Stelle mit einem Militäranwärter usw. zu besetzen gewesen, so ist dei sich bietender Gelegenheit eine Aussgleichung herbeizusühren.
- (3.) Es ist darauf Bedacht zu nehmen, daß den aus den Militäranwärtern usw. hervorgegangenen Beamten, soweit es mit den Interessen des Dienstes vereinbar ist, Gelegenheit gegeben werde, die für das Aufrücken in höhere Dienststellen erforderliche Befähigung zu erwerben.
- (4.) In Beziehung auf die Beförderung und Bersetzung in Stellen des mittleren Dienstes oder des Kanzleidienstes sind Inhaber des Ansleidienstes sind Inhaber des Ansleidienstes scheines lediglich als nicht versorgungsberechtigte Zivilpersonen anzusehen.

#### A. Erläuterungen des Bundesrats.

IX. Zu § 14 Abs. 1. Bei Besetzung der den Militäranwärtern usw. ausschließlich oder zum Teil vorbehaltenen Stellen, die nur im Bege des Aufrückens erreicht werden können, dürfen bei sonst gleichen Boraussetzungen hinsichtlich der Qualifikation ehemalige Militäranwärter usw. hinter andere Angestellten nicht zurückgesetzt werden.

#### B. Ausführungs- und Busahbestimmungen.

- 1. Mus bem Gefete vom 21. Juli 1892 bleibt in Rraft:
  - § 8 Abs. 3. In der Versetzung ober Besörderung eines besoldeten Subaltern- oder Unterbeamten auf eine andere nicht ausschließlich mit Militäranwärtern 3.4 besetzude besoldete Subaltern- oder Unterbeamtenstelle desselben Kommunalverbandes sind die Kommunalverbande nicht beschränkt. Bäre die auf solche Beise mit einer Zivilperson besetzt Stelle der bestehenden Reihensolge nach mit einem Militäranwärter zu besetz gewesen, so ist eine Ausgleichung herbetzusühren.
- 2. Der Umstand, daß die Borschriften im § 22 Abs. 3 und 4 der Anstellungsgrundsähe vom Jahre 1882 (jest § 22 Abs. 3 und 4 A. G. l.) in das Geseh vom 21. Juli 1892 nicht aufgenommen worden sind, dars nicht zu der Anschme sühren, das Geseh sehe etwa voraus, daß die aus Militäramwärtern hervorgegangenen Subaltern- und Unterbeamten im Kommunaldienst besonderen Beschräntungen hinschtlich des Ansrückens in höhere Stellen unterworsen seien. Es wird vielmehr von den zusändigen Behörden bei passenheit und in geeigneter Weise darauf hingewirst werden, daß diesen Beamten Gelegenheit zur Erwerdung der Besähigung sür das Ausrücken in höhere Dienststellen geboten wird. Im übrigen erscheint es nicht zweiselhaft, daß das Geseh auch in Ansehung der ehemaligen Militäranwärler den Kommunalverbänden freie Hand darin gelassen hat, welche ihrer Subaltern- und Unterbeausten sie in höhere oder besser dotterte Stellen aufrücken lassen wolken. (K.M. vom 28. Ottober 1892 Ar. 10, und M. d. J. vom 30. September 1892 Ar. 20.)
- 3. Abs. 3 des § 8 des Gesehes vom 21. Juli 1892, sur welchen sich ein Borgang in den Anstellungsgrundssähen vom Jahre 1882 nicht sindet, soll, wie sich aus dem Berichte der mit der Beralung des Entwurfs im Herrenhause beauftragt gewesenen Kommission ergibt, den besonderen Juteressen der Kommunalverbande Achnung tragen, die es für diese Berbände mitunter wünschenswert machen, an die Junehaltung der Acgel bei Beschung einer Stelle nicht unter allen Umständen gebunden zu sein. (M. d. J. vom 30. September 1892 Nr. 18.)

#### § 15.

(1.) Die Anstellungsbehörden sind zur Berücksichtigung von Bewerbungen nur dann verpstlichtet, wenn die Bewerber eine genügende Besähigung für die fragliche Stelle oder den fraglichen Dieustzweig nachweisen und in törperlicher sowie sittlicher Beziehung dafür geeignet sind.

- (2.) Sind für gemisse Dienststellen oder für gemisse Gattungen von Dienststellen besondere Prüfungen (Vorprüfungen) vorgeschrieben, so haben die Militäranwärter usw. auch diese Prüfungen abzulegen. Auch kann, wenn es die Eigentumlichkeit des Dienstzweigs erheischt, die Zulassung zu dieser Prüfung oder die Annahme der Bewerbung überhaupt von einer vorgängigen informatorischen Beschäftigung in dem betreffenden Dienstzweig abhängig gemacht werden, die in der Regel nicht über drei Monate auszudehnen ift. Uber die Zuläffigkeit einer informatorischen Beschäftigung entscheidet in Rweifelsfällen die staatliche Aufsichtsbehörde.
- (3.) Die Anstellung eines einberufenen Militäranwärters usw. kann zunächst auf Probe erfolgen oder von einer Probedienstleistung abhängig gemacht werden. Die Probezeit darf vorbehaltlich der Abfürzung bei früher nachgewiesener Befähigung in der Regel höchstens sechs Monate, für den Dienst der Straßen- und Wasserwaltung, mit Ausnahme der im § 3 bezeichneten Stellen, ein Jahr betragen. Handelt es fich um Anstellungen im Bureau- insbesondere Kaffendienste, so fann die Probezeit nit Genehmigung der staatlichen Aufsichtsbehörde unter Zustimmung der zuständigen Militärbehörde ausnahmsweise bis auf die Dauer eines Jahres verlängert werden. Während der Anstellung auf Probe ist dem Anwärter das volle Stelleneinkommen, während der Probedienstleiftung eine fortlaufende Remuneration von nicht weniger als drei Bierteln des Stelleneinkommens zu gewähren.
- (4.) Einberufungen zur Probedienstleistung dürfen nur erfolgen, insoweit Stellen (§ 13 Abf. 1) offen sind; eine Entlassung Einberufener wegen mangelnder Bakang kann daber nicht stattfinden.

(5.) Bor der Einberufung eines Militäranwärters usw. haben sich die Anstellungsbehörden die Urschrift des Zivilverforgungsscheins oder des Anstellungsscheins vorlegen zu laffen.

(6.) Spätestens bei Beendigung der Probezeit hat die Anstellungsbehörde darüber Beschluß gu faffen, ob ber Stellenanwärter in seiner Stelle zu bestätigen beziehungsweise in den Zivildienst zu übernehmen oder wieder zu entlassen ift.

(9.) Die Art der Anstellung, namentlich auf Probezeit, Kündigung, Widerruf usw. regelt sich

nach den landesrechtlichen Bestimmungen.

(8.) Nach erfolgter etatsmäßiger Anstellung wird ber Zivilversorgungsschein ober der Anstellungsschein zu den Aften genommen.

#### A. -

#### B. Aussührungs- und Busabbestimmungen.

- 1. And bem Gefehe vom 21. Juli 1892 bleibt in Rraft ber Schluffat im zweiten Abfate bes § 18:
  - itber die Zulässigfeit einer informatorischen Beschäftigung entscheidet die ftaatliche Aufsichtsbehörde.
- 2. Darüber, ob der Bewerber genügende Befähigung besitht, entscheidet (nach § 13 Abs. 1 des Gesethes vom 21 Juli 1892) auf Beschwerde die staatliche Aussichehörde (vgl. § 18 der vorliegenden Grundsäte). Hat zur teilung der Besähigung eine Prüfung stattgesunden, deren Ergebnis für den Bewerber ungünstig ausgesallen ist, so wird — wenn keine besouderen Bedenken entgegenstehen — die Entschiong der Aussichtsbehörde nur auf der Grundlage des pflichtmäßigen Ermessen der Prüfungsbehörde ersolgen können. Bei allen von Militäranwärtern abzulegenden Prüfungen dürsen an dieselben keine höheren Ausorderungen gestellt werden als an andere Anwärter. (K.M. vom 28. Oktober 1892 Nr. 6 und N. d. J. vom 30. September 1892 Nr. 19.)
- 3. Die genügende Besähigung ersordert nicht schon ein bestimmtes Maß positiver Kenntnisse, sondern nur die Besähigung, sich die zur Verwaltung einer Stelle notwendigen Kenntnisse während einer angemessenen Probedienstzeit anzueignen Ist die Aneignung wegen des Umsangs oder der Schwierigkeit der Geschäfte, zumal nach den gemachten Ersahrungen, innerhalb einer angemessenen Probedienstzeit nicht tunlich, so erweitest nur, um die Verwaltung der Gemeinden in deren Bureaus nicht in Verworrung geraten zu lassen, die betressenden Stellen den Militaranwärtern lediglich im Bege des Ausstädens vorzubehalten und im Falle des § 6 Abs. 3 des Gesehes vom 21. Juli 1892 (siehe bei § 6) zu versagen, oder auch die Besehung der Stellen von der Absegung einer Prüsung abhängig zu machen. (Bgl. M. d. J. vom 14. Juli 1897 M.Bl. S. 217 betressend der zur ausgüllung von Verwaltungssetzeitzstellen.)

4. Die Annahme einer Bewerbung darf nur dann von einer informatorischen Beschäftigung abhängig gemacht werben, wenn die Gigentumlichteit des Dienftzweiges diefes erheifcht, nicht aber, wenn andere Rudfichten, beifpielsweife finanzielle Intereffen der Rommunalverwaltungen, eine folde Beidaftigung wunichenswert ericheinen laffen.

Für die unteren Stellen des Polizeidenstes ist eine informatorische Beschäftigung im allgemeinen nicht ersorderlich, ebensowenig wie sie von den Königs. Polizeiverwaltungen für die Anstellung in der Schutzmannschaft verlangt wird. (D. d. J. vom 31. Dezember 1894. N.Bl. 1895 S. 3.)

5. Stellenamvärter, welche fich noch im aftiven Militärdienst befinden, werden auf Beranlassung ber Austellungsbeborbe burch die vorgefeste Militarbeborbe fur die Dauer ber Brobezeit ober informatorifden Beidaftigung abtommanbiert.

Die für die Militärbehörden bezüglich der Kommandierung der im attiven Dienft befindlichen Militäranwärter im Juteresse ihrer Zimilversorgung gegebenen Bestimmungen sind in der Anlage L. enthalten.\*)
Die Zahlung des Stelleneinkommens während der Anstellung auf Probe geschieht nach den für die Stelle bessehenden besonderen Bestimmungen. (K.M. vom 28. Oktober 1892 Rr. 7.)

6. Die Militäranwärter sind verpstichtet, ben Anstellungsbehörden diejenigen Behörden namhast zu machen, bet denen fie notiert sind. (&.M. vom 28. Oktober 1892 Rr. 8.)

#### § 16.

Welche mittleren, Kanglei- und Unterbeamtenstellen und gegebenenfalls in welcher Auzahl sie gemäß den vorstehenden Grundfäßen den Militäranwärtern vorzubehalten sind, sowie welche Stellen zu den Unterbeamtenstellen zählen, also auch den Inhabern des Anstellungsscheins zugänglich find, haben die Anstellungsbehörden festzustellen. Die aufgestellten Verzeichnisse, in denen die Unterbeamtenstellen besonders ersichtlich gemacht werden mussen, find der staatlichen Aufsichtsbehörde zur Genehmigung vorzulegen. Stellen, wegen deren eine solche Feststellung noch nicht stattgefunden hat, dürfen, insofern nicht Militäranwärter usw. zur Anstellung gelangen ober das in diesen Grundsätzen bezüglich der Besetung der Stellen mit Militäranwärtern usw. vorgeschriebene Verfahren erledigt ift, nur widerruflich besetzt werden. Die Auftellungsverhältniffe der Inhaber von Stellen, die gemäß den vorstehenden Grundfähen den Militäranwärtern usw. vorzubehalten, dagegen ohne Berlebung der bisherigen Bestimmungen an nicht Versorgungsberechtigte übertragen worden sind, bleiben hierdurch unberührt. Gleichfalls unberührt bleiben bereits erworbene Ausprüche von Militäranwärtern.

#### B. Ansführungs- und Bufabbestimmungen.

1. Aus dem Gejehe vom 21. Inft 1892 bleibt in Kraft:

§ 14. Belde Subaltern- und Unterbeamtenftellen und, gegebenenfalls, in welcher Angahl biefelben genäh den vorsichenden Bestimmungen den Militäranwärtern vorzubehalten sind, hat die Kommunal-aussichtisbehörde seltzustellen. Gegen diese Felistellung ist die Beschwerde zulässig. Stellen, wegen deren eine solde Feststellung noch nicht stattgesunden hat, dürsen, insosern nicht Militäranwärter zur Austellung gelangen, oder das in diesem Gesetze bezuglich der Beschung der Stellen mit Militäranwärtern vorgeschriebene Ver-sahren erledigt ist, dis zu der ersolgten Feststellung nur widerunsschaften. Die Anstellungsverhältnisse der Inhaber von solden Stellen, welche gemäß den vorstehenden Bestimmungen den Militäranwärtern vor-zubehalten, dagegen ohne Lerlegung der bisherigen Bestimmungen an nicht Versorgungsberechtigte übertragen worden find, bleiben hierdurch unberührt. Gleichfalls unberührt bleiben bereits erworbene Unfprüche pon Militäranmärtern.

Die Ausführungsbestimmungen hierzu lauten:

Rum Zwede ber gemaß § 14 des Gefetes von der Kommunalauffichtsbehorbe zu treffenden Geftstellung, welche Subaltern- und Unterbeamtenstellen und in welcher Angahl dieselben den Willitäranwärtern vorzubehalten find, hat die Subalterns und Unterbeamtenstellen und in welcher Angahl dieselben den Wilkläranwartern vorzubehalten sind, hat die Ausschehörere erster Instanz von den ihr unterstellten Kommunalbehörden ein nach Klassen (§ 6 Abs. 2 des Gesehes)\*\*) zu ordnendes Berzeichnis der säntstichen Subalterns und Interbeamtenstellen zu ersordern, welche am 1. Ditober 1892, als am Tage des Intrastrictens des Gesehes, im Dienste des Kommunalverbandes vorhanden sind. Bei der Einreichung des Berzeichnisses hat die Kommunalbehörde sich darüber zu änzern, ob und bezahendensalls welche Stellen in ihrer Berwaltung noch außerdem bestehen, jedoch, weil sediglich auf Grund eines Dienstvertrages zu beschen (vgl. Ar. 2 zu § 1 der vorsliegenden Grundsätz), in das Berzeichnis der Subalterns und Unterbeautenstellen nicht aufgenommen worden sind. Entsschendensalls ist bezüglich dieser lehteren Stellen ein zweites Berzeichnis einzureichen.

Rad ftattgehabter Brufing ber Borlagen find fodann bie weiteren Anordnungen im Sinne des Gefetes zu treffen. Die Kommunalbehörden haben die Berzeichnisse fortzuführen und die eingetretenen Beränderungen den Kommunal-aufsichtsbehorden anzuzeigen. Die Fortführung ning in der Art erfolgen, daß ans den Berzeichnissen erstähllich ift, ob bei Befetzung der Subaltern- und Unterbeamtenstellen des Kommunalverbandes nach den Bestimmungen des Gesetze verfahren,

msbesondere, ob in den geeigneten Fällen eine Ausgleichung herbeigeführt worden ist.

<sup>\*)</sup> Die den zivilversorgungsberechtigten Staatsangehörigen eines Bundesstaates (§ 1 Abs. 3 der Grundsähe) bei den Kommunalbehörden usw. dieses Staates vorbehaltenen Stellen sind in Ansehung anderer Wilitäranwärter als vorbehaltene Stellen nicht zu befrachen und zu behandeln. Gue Kommandierung solcher Militäranwärter zur Anstellung auf Probe oder zur Probedienstletstung in diesen Stellen dars also nicht stattsinden (Ar. 18 Abs. 2 der Anlage L), und zum Zweck der insormatorischen Beschäftigung ist sie nur dann zukäsig, wenn ein Militäranwärter nach gegenseitigen übereinkommen der beteitigten Dienstließen durch diese Beschäftigung seine Vefähigung für eine den Militäranwärtern bei den Kommunalbehörden des Bundesftaates, wo er auftellungsberechtigt ift, vorbehaltene Stelle dartun joll.

<sup>\*\*)</sup> Stimmt sungemäß mit der Erläuterung des Bundesrats zu § 6 der vorliegenden Grundfäße überein.

Die Kommunalauffichtsbehörben find verpstichtet, die in ihrem Berwaltungsbezirt für Militäramwärter ermittelten Stellen ben guftändigen Militärbehörden auf Erfordern mitzuteilen. (M. d. J. vom 30. September 1892 Rr. 21 und 22.)

2. Sinfichtlich der Berficherungsanstalten ift die Wahrnehmung der den staatlichen Aufsichtsbehörden zustehenden Befuquisse den Königl. Oberpräsidenten, in deren Berwaltungsbezirke die Landesversicherungsanstalten liegen, übertragen worden.

§ 17.

(1.) Bon der Besetzung der den Militäranwärtern usw. vorbehaltenen Stellen haben die Austellungsbehörden am Schlusse des Vierteljahrs den Vermittelungsbehörden ihres Bezirkes durch Zusendung einer Nachweisung nach dem Muster der Aulage K zu den Grundsähen für die Besetzung der mittleren, Kanzlei- und Unterbeamtenstellen dei den Reichs- und Staatsbehörden mit Militäranwärtern und Inhabern des Anstellungsscheins Mitteilung zu machen.

(2.) Die Bermittelungsbehörden veranlassen eine entsprechende Bekanntmachung in der

Bakanzenliste.

\$ 18.

(1.) Die Landeszentralbehörden haben darüber zu wachen, daß bei der Besetzung der den Millitäranwärtern usw. bei den Kommunalbehörden usw. vorbehaltenen Stellen nach den vorstehenden Grundsätzen verfahren wird.

(2.) Auf Beschwerden der Militäranwärter usw. entscheiden die staatlichen Aufsichtsbehörden.

§ 19.

Die §§ 25 bis 29 der Grundsätze für die Besetzung der nittleren, Kanzlei- und Unterbeamtenstellen bei den Reichs- und Staatsbehörden mit Militäranwärtern und Inhabern des Anstellungsscheins sinden sinngemäß Anwendung.

§ 20.

Ausprüche, die schon bei dem Intrafttreten dieser Grundsätze erworben waren, werden durch sie nicht berührt.

#### A. Erlänterungen des Bundesrats.

X. Zu § 20. Es handelt sich hier nicht um erworbene Rechtsansprüche, sondern um Anwartschaften; so soll insbesondere ein erworbener Anspruch dann als vorhanden angenommen werden, wenn für gewisse Dienstzweige die Prüfung bestanden oder der Vorbereitungsdienst zum größeren Teile zurückgelegt ist.

#### B. Ausführungs- und Busakbestimmungen.

1. Aus dem Gesetze vom 21. Juli 1892 bleibt in Rraft:

§ 15. Sind bei dem Intrafttreten dieses Gesches Zivilpersonen seit nindestens drei Jahren in Stellen, welche denselben nach dem bisherigen Rechte ohne landesherrliche Berleihung der Berechtigung au einer Anstellung nicht hätten übertragen werden dürsen, so können die Zivilpersonen in diesen Stellen belassen werden. Gehören diese Stellen zu denjenigen, welche gemäß den Borschriften des gegenwärtigen Gesehes den Militäranwärtern teilweise vorbehalten sind, so mussen sier werdende Stellen den Militäranwärtern jo lange und in ununterbrochener Reihenfolge übertragen werden, dis der den Militäranwärtern vorbehaltene Teil erzinst ist.

§ 21.

Die vorstehenden Grundsätze treten am 1. Ottober 1907 in Kraft.

## Zivilversorgungsschein.

| Dem (Bor- und Familtenname, Dienftgrad                                  | und Truppenteil usw.) ift gegenwärtiger Zivilversorgungs-                                            |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| schein nach einer aktiven Militärdiens                                  |                                                                                                      |
|                                                                         | Zahren <b>Monaten</b>                                                                                |
| erteilt worden.                                                         |                                                                                                      |
| Er ist auf Grund dieses Schein                                          | nes zur Versorgung im Zivildienste bei ben                                                           |
|                                                                         | Staatsbehörden aller Bundesstaaten und den<br>w. des Bundesstaats, dessen Staatsangehörig-<br>esitt, |
| nach Maßgabe der darüber bestehende                                     | en Bestimmingen berechtigt.                                                                          |
| Der Inhaber bezieht eine Willit                                         | ärrente von                                                                                          |
| N. N., den ten                                                          |                                                                                                      |
| (Stempel.)                                                              | (Behörde, die über den Anspruch auf den<br>Zivilversorgungsschein entschieden hat.)                  |
| Whene Carrie                                                            |                                                                                                      |
| llter: Jahre. (Rr. des Zivilversorgungsscheins., (Rr. der Rentenliste.) | (Unterschrift bes Militärvorgeschten.)                                                               |
|                                                                         |                                                                                                      |
|                                                                         |                                                                                                      |

<sup>\*)</sup> Die Livilverforgungsicheine und ber Austellungsichein - Antagen A bis E - find in Form eines Buches, wie die Militärpaffe, anzulegen. Die Borderseite des Umichlags ift bei den Bivilversorgungsscheinen nach den Anlagen A und E und bei dem Anstellungsicheine (Aulage B) mit einem großen, bei dem Zivilverjorgungsicheine nach Anlage C mit einem fleinen Reichsadler zu verschen. Bon ben Bivilversorgungsscheinen famtlicher Gattungen erhalten die, welche für Unteroffiziere bestimmt find, die nach inindestens achtjähriger attiver Dieustzeit aus bem beere ober Der Marine ausicheiben, einen Umichlag von roter, alle übrigen Bivilverforgungsicheine aber einen folden von blauer Farbe. Die Unstellungsicheine erhalten einen gelben Umichlag. Den Bivilverforgungsicheinen uim. merben Rachrichten über ben Bezug ber Militarrenten und der Inbalidenpenfion sowie über die Berforgung ber Militaranwarter ufm. vorgebruft

## Anstellungsschein für den Unterbeamtendienst.

|     |              |            | A5-0070-acv  | Jahren       | 9          | Nonaten                              |                                      |  |
|-----|--------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--|
|     | erteilt wor  | den.       |              |              | 1, 4       |                                      |                                      |  |
|     | Die          | Rommu      |              | n usw. des   |            |                                      | desstaaten und<br>n Staatsangehi     |  |
|     | den Inhal    | bern des S |              | eins vorbeh  | altenen Ur | iterbeamien                          | Militäranwärtern<br>stellen nach Mas |  |
|     | Der          | Inhaber !  | bezieht eine | Militärrente | bon        |                                      | If monatsich.                        |  |
|     | N. 1         | N., den    | ien          |              | 19         |                                      |                                      |  |
|     | (Stempe      | ſ.)        |              |              |            | de, die über die<br>eUungssägeins en | Gewährung des<br>itschieden hat.)    |  |
| er: | nstellungsid | jeins.)    |              |              | Unite      | rschrift des Milti                   | tarvorgefe <b>y</b> ten.]            |  |

<sup>&</sup>quot;) Siehe die Fugnole auf Unlage A.

## Zivilversorgungsschein.

|                                | m (Bor- und Familienname, Dienstgrad in d<br>nichaft) ist gegenwärtiger Zivilversorgung | oer Gendarmerie, im Landjägerforps oder in der Schutz-<br>gsfchein nach            |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | einer weiteren Dienstzeit in der<br>im Landjägerkorps oder in der S                     | on                                                                                 |
| ertei                          | It worden.                                                                              |                                                                                    |
|                                | Er ist auf Grund dieses Scheines zu                                                     | Bersorgung im Zivildienste bei den                                                 |
|                                | Reichsbehörden sowie den                                                                | Staatsbehörden (Name des Bundesstaals)                                             |
| nach                           | Maßgabe der barüber bestehenden Be                                                      | stimmungen berechtigt.                                                             |
|                                | Der Inhaber bezieht eine Pension vo                                                     | nt                                                                                 |
|                                | N. N., ben kin                                                                          | 19                                                                                 |
|                                | (Stempel.)                                                                              | (Behörde, die über den Anspruch auf den<br>Zwilversorgungsschein entschieden hat.) |
| Alter: Fahro<br>(Ar. des Zivil | e.<br>(verjorgungsjøjeins.)                                                             | (Unterschrift des Militärvorgesetzten.)                                            |
|                                |                                                                                         |                                                                                    |

<sup>\*)</sup> Siehe die Jupnote auf Anlage A.

# Zinilversorgungsschein.

|        | m (Bor- und Kamilienname, Dienstgr<br>ischaft) ist gegenwärtiger Zivilver | ad in der Gendarmerie, im Landjägerl<br>lorgungssichein nach | lorps oder in d | er Schuß- |
|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------|-----------|
|        | einer weiteren Dienstzeit i<br>im Landjägersorps oder ir                  | t der Schutzmannschaft) von                                  |                 | 3         |
| erteil | It worden.                                                                | dienstzeit von                                               |                 |           |
|        | Er ist auf Grund dieses Schein                                            | nes zur Versorgung im Zivildien                              | ite bei den     |           |
|        | Staatsbehörden des                                                        | (Name des Bundesstaats)                                      |                 |           |
| nach   | Maßgabe der darüber bestehent                                             | den Bestimmungen berechtigt.                                 |                 |           |
|        | Der Inhaber bezieht eine Pen                                              | jion von                                                     | monatlich.      |           |
|        | N. N., denten                                                             |                                                              |                 |           |
|        | (Stempel.)                                                                | (Behörde, die über den A<br>Zivilverforgungeschein ei        |                 |           |
| ter:   | c.<br>werforgungsfceins.)                                                 | (Unterschrift des Militär                                    | vorgefetten.)   |           |

<sup>\*)</sup> Siehe Die Fugnote auf Inlage A.

# Zivilversorgungsschein.

| Dem (Bor- und Familienname, lette<br>versorgungsschein nach | e Stellung in einem der Schutzebiete) ist gegenwärtiger Z                                   | וטו |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| einer aktiven Militärdi                                     | ienstzeit von Jahren Mon                                                                    | ate |
|                                                             | t in der Polizeitruppe (Shuk-<br>Zollaussichtsdieuste) von                                  |     |
| mithin nach einer Gesc                                      | amtdienstzeit von                                                                           |     |
| erteilt worden.                                             |                                                                                             |     |
|                                                             | heines zur Bersorgung im Zivildienste bei den<br>die den Staatsbehörden aller Bundesstaaten |     |
| nach Maßgabe der darüber besteh                             |                                                                                             |     |
| N. N., ben ten                                              |                                                                                             |     |
| (Stempel.)                                                  | (Behörde, die über den Aufpruch auf den<br>Zivilversorgungsschein entschieden hat.)         |     |
| Zahre.<br>des Zivilversorgungsscheins.                      |                                                                                             |     |

<sup>\*)</sup> Siehe die Jugnote auf Anlage A.

(Behörde.)

## Liste

ber

Amwärter für die Anstellung im (oberen Garmsonverwaltungsdienste).

### Anmerkungen.

- 1. Für jeden Dienstzweig ift eine besondere Lifte zu führen.
- 2. Die Listen sind unter Beachtung des § 18 der Grundsätze in folgende Abschnitte einzuteilen:
  - I. Abschnitt. Unteroffiziere, die mindestens acht Jahre im Heere oder in der Maxine gedient haben.
  - II. Abschnitt. Undere Militärantvärter (Inhaber des Zivilverforgungsscheins).
  - III. Abschnitt. Inhaber des Anstellungsscheins für den Unterbeamtendienst.
- 3. Bei den Stellen des Sce-, Küsten- und Seehafendienstes würden in Rücksicht auf das Borzugsrecht der Unteroffiziere der Marine entsprechende weitere Abschnitte voranzustellen sein.
- 4. Es bleibt den Behörden unbenommen, noch weitere Eintragungen vorzunehmen, wenn dies für notwendig gehalten wird.

|                 |                                                                    | 172                                     |                                |                                                                       |                        |                                               |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| Laufende<br>Nr. | Tag  des Einganges  der Meldung  oder  der bestandenen  Borprüfung | Beim Militär<br>erdienter<br>Dienstgrad | B v r =<br>und<br>Familienname | Jepiges<br>Verhältnis<br>————<br>Uufenthaltsort                       | Geburtstag und<br>Jahr | Geburtsort<br>Kreis<br>Provinz<br>Bundesstaat |
| 1.              | 5. Juni 1905                                                       | Feldwebel                               | Karl<br>Wilhelm<br>Frobs       | Eifenbahn-<br>Bureaudiätar<br>Bromberg.                               | 4. Juni 1873           | Potsdam<br>Potsdam<br>Brandenburg<br>Preußen  |
| 2.              | 1. Mai 1907                                                        | Gergeant                                | Beter<br>Ubert<br>Mai          | Sergcant<br>im<br>8. Oftpreußischen<br>Infanterie=<br>Regiment Nr. 45 | 1. Juli 1874           | Praust<br>Danzig<br>Westpreußen<br>Preußen    |
|                 |                                                                    |                                         |                                |                                                                       |                        |                                               |

| im Militor<br>bon<br>bis                        |        | im Zivi von bis | Inhr | Daium und Rummer des Zivil- versorgungs- scheins oder des Anstellungs- scheins | Rautions-<br>fähig<br>bis zum<br>Vetrage<br>von | Besondere<br>Wünsche<br>in bezug<br>auf die<br>Anstellung | Ob und für welche<br>Stellen desjelben<br>Geschäftsbereichs*)<br>der Anwärter<br>vorgemerkt ist | Behörde, bei welcher der<br>Anwärter<br>etatsmäßig an-<br>gestellt ist<br>Datum<br>der Anstellung | He=<br>interfungen<br>(Dalum ber<br>Wiederholung<br>ber Meldung) |
|-------------------------------------------------|--------|-----------------|------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1. Oktober<br>1892<br>bis<br>1. Oktober<br>1905 | 13     |                 |      | 1. Oftober<br>1904<br>111. A. K.<br>88/04                                      | 1 000                                           |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                  |
| 1. Oftober<br>1894                              | 127/12 |                 | -    | 1. Oftober<br>1906<br>I. A. R.<br>50/06.                                       | 1 000                                           |                                                           | Lazarettinspektor                                                                               |                                                                                                   | -                                                                |
|                                                 |        |                 |      |                                                                                |                                                 |                                                           |                                                                                                 |                                                                                                   |                                                                  |

<sup>\*)</sup> Giebe § 8 ber Grunbfase (A.G. I).

## Perzeichnis der Permittelungsbehörden.

| Ofd.<br>Nr. | Bundesstaat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | BermitteLungsbehörden                                                                           |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.          | Breußen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | a) Für den Bezirk des I. Armeekorps: Bezirkskommando Braunsberg, b) = II. : Stettin,            |
|             | The state of the s | c) = = = III. : Botsbam,                                                                        |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | d) = • Magdeburg,                                                                               |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | e) V. · : Remalz a. D.,                                                                         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | f) = = = VI. = : II Drestau, g) = = = VII. = : Münster,                                         |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h) vIII. : Coblenz,                                                                             |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | i) = = : Echlestvig,                                                                            |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | k) = = X. : = Hildesheim,                                                                       |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | l) =                                                                                            |
| 121         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m) XVII. : Marienburg, n) XVIII. : Sanait.                                                      |
| 2.          | Bayern                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | a) Für den Bezirk des I. bayerischen Armeekorps: Bezirkskommando II<br>Wünchen,                 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b) : Bezirfskonmando<br>Würzburg,                                                               |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | c) III : Bezirkskommando<br>Rürnberg.                                                           |
| 3.          | Sachsen (Königreich) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | a) Für den Bezirk des XII. (1. K. S.) Armeekorps: Bezirkskommando l<br>Dresden,                 |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | b) = = = XIX. (2. K. S.) = : Bezirkkommando I<br>Leipzig.                                       |
| 4.          | Württemberg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Königlich Württembergisches Ariegsministerium zu Stuttgart.                                     |
| 5.          | Baden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Bezirkskommando Karlsruhe.                                                                      |
| 6.          | Heffen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Für den Bezirk der Großherzoglich Hessischen (25.) Division: Bezirks-<br>kommando II Darmstadt. |
| 7.          | Meckleuburg Schwerin .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |
| 8.          | Sachsen (Großherzogt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Bezirkskommando Marburg.                                                                        |
| 9.          | Medlenburg Strelik .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | s Schwerin.                                                                                     |
| 10.         | Oldenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | a) Hir das Kürstentum Birkenfeld: Bezirkskommando Coblenz.                                      |
| 10.         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h) übrige Staatsgebict: Bezirkskommando Hildesheim.                                             |
| 11.         | Braunschweig                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Vezirkskommando Hildesheim.                                                                     |
| 12.         | Sachsen-Meiningen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - Marburg.                                                                                      |
| 13.         | Sadssen-Alltenburg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Magdeburg.                                                                                      |
|             | Mark Mark Street                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |

<sup>\*)</sup> A. G. I. S. 10,

| Lfd.<br>Nr. | Bundesstaat                    | Bermittelungsbehörden                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.         | Sachsen=Coburg und<br>Gotha    | Bezirkskommando Marburg.                                                                                                                                           |
| 15.         | Aluhalt                        | Magdeburg.                                                                                                                                                         |
| 16.         | Schwarzburg = Sonders = hausen | - Marburg.                                                                                                                                                         |
| 17.         | Schwarzburg-Rudolstadt         | Marburg.                                                                                                                                                           |
| 18.         | Walded                         | Wearburg.                                                                                                                                                          |
| 19.         | Renf ä. L. (Greiz) .           | * Marburg.                                                                                                                                                         |
| 20.         | Renfi j. L. (Gera).            | Marburg.                                                                                                                                                           |
| 21.         | Schaumburg-Lippe               | - Münster.                                                                                                                                                         |
| 22.         | Lippe                          | » Münster.                                                                                                                                                         |
| 23.         | Liibect                        | - Schleswig.                                                                                                                                                       |
| 24.         | Bremen .                       | Schleswig.                                                                                                                                                         |
| 25.         | Hamburg                        | schleswig.                                                                                                                                                         |
| 26.         | Elfaß-Lothringen               | a) Für den Bereich des XIV. Armeekorps (Bezirk Oberelsaß): Bezirks-<br>kommando Karlsruhe,                                                                         |
|             |                                | b) für den Bereich des XV. Armeekorps (Bezirk Unterelsaß und die<br>Kreise Saarburg und Saargemind im Bezirke Lothringen): Bezirks-<br>kommando Straßburg i. Els., |
|             |                                | e) für den Bereich des XVI. Armeekorps (Bezirk Lothringen mit Aus-<br>nahme der Kreise Saarburg und Saargemünd): Bezirkskommando Meh.                              |

(Behörde.)

### Nachweisung

einer (von)

Bakanz(en) in den für Militäranwärter und Inhaber des Anstellungsscheins vorbehaltenen Stellen.

| olr. | Die<br>wann? | Bakanz t<br>wo? | ritt ein:<br>bei weldger<br>Behörde? | 3<br>Nähere<br>Bezeichnung<br>ber<br>Stelle | Bezeichnung<br>der An-<br>forderungen,<br>die an die<br>Bewerber<br>gestellt<br>werden | Dauer der<br>etwa der<br>Auftellung<br>voran=<br>gehenden<br>Probezeit | Die<br>Anftellung<br>erfolgt:<br>a) auf<br>Lebenszeit,<br>b) auf<br>Kündigung | 7 Betrag ber zu bestellenden Kaution und ob biese durch Gehaltsab- züge gedeatt werden kann | 8<br>Ein-<br>tommen<br>der<br>Stelle | 9<br>Angabe,<br>ob<br>Aussicht<br>auf<br>Bervesse=<br>rungen<br>vorhanden | 10<br>Vemer=<br>Kungen |
|------|--------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|      |              | . 1             |                                      |                                             |                                                                                        |                                                                        |                                                                               |                                                                                             |                                      |                                                                           |                        |
|      |              |                 |                                      |                                             |                                                                                        |                                                                        |                                                                               |                                                                                             |                                      |                                                                           |                        |

| N., den <u>ten</u> 19 | Albaelangt:  | (Unterschrift.) |
|-----------------------|--------------|-----------------|
|                       | Eingegangen: |                 |

(Behörde.)

### Nadweisung

der

für Militäranwärter vorbehaltenen Stellen, die im Laufe des Vierteljahrs 19 besetzt worden sind.

| Ort                                     | Probeweife*)<br>befette<br>Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Wirklich bef<br>und zwo<br>nicht etatsmäßige<br>Anste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | etatsmäßige                         | des givil- verforgungs- fdeins fceins  Nummer  der Anftellungs- bescheinigung (§ 10 Nr. 6) |                | Datum<br>der<br>Bakanzen=<br>nach=<br>weifung | Bemer-<br>fungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| A. Anftellung von Militäranwärtern usw. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                                            |                |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | I. In Stellen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | , die durch die 2                   | 170                                                                                        | veröffentlich  | t find.                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| N.                                      | Grenzaufseher<br>N. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | The state of the s |                                     | IX. 78/05                                                                                  | 11-24 FOUND    | THE THE LAW IS                                | 5. 3. 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
| M.                                      | 727 (52 <del>2—1</del> ) .mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Polizeisergeant<br>N. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | nood Int <del>erio</del> n pour.    | XI. 68/04                                                                                  |                |                                               | 26. 2. 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| Salara D                                | 2000 1200 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | I. In Stellen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | die nicht durch di                  | e Rakanzenl                                                                                | iste perässent | licht lind                                    | Toleran Co.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
| S.                                      | Postassistent<br>N. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | _                                   | 1. 3/06                                                                                    |                |                                               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| В.                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Militär=<br>Bauregistrator<br>N. N. | III. 5/00                                                                                  |                |                                               | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |
| 0.                                      | STATE OF THE STATE | Schuldiener<br>N. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     | _                                                                                          | II. 3/06       | _                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| P.                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Kasernenwärter<br>N. N.             |                                                                                            |                | V. 3/99                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | В. 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Inftellungen bi                     | on Zivilan                                                                                 | wärtern.       |                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | . Weil fich über                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | haupt feine Mili                    | itäranwärter                                                                               | ufw. gemelt    | et haben.                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
| K.                                      | Strafanstalts=<br>ausscher<br>N. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | -                                   |                                                                                            | -              | _                                             | 15. 107                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |
| R.                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Polizeidiener<br>N. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | _                                   | _                                                                                          | -              | <u>-</u>                                      | 5. 3. 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|                                         | I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | I. Weil fich tein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | e geeigneten Mil                    | itäranwärter                                                                               | usw. aemel     | det haben.                                    | STATE OF THE PARTY |  |
| L.                                      | Stationsassistent<br>N. N.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     | -                                                                                          |                | _                                             | 29. 1. 07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |
| 1                                       | N., den ten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19                                  |                                                                                            |                | (Unic                                         | erschrift.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |

<sup>\*)</sup> Anstellung auf Brobe und Probedienftleiftung. - \*\*) A. G. I. S. 6.

### Bestimmungen

über die

Kommandierung und Beurlaubung der im aktiven Militärdienste befindlichen Militär= anwärter\*) im Interesse ihrer Zivilversorgung.\*\*)

# A. Bivildienstliche Beschäftigung in Stellen, die den Militaranwartern vorbehalten sind.

### I. Allgemeines.

1. Die Militäranwärter sind bei der Aushändigung des Zivilversorgungsscheins anzuweisen, ihre Stellenbewerbungen nur auf dem militärischen Dienstwege anzubringen (§ 12 A. G. I und § 10 A. G. II).

Der Truppenteil usw.\*\*\*) hat die Bewerbungen sofort den Anstellungsbehörden zu übersenden.

2. Die Anstellungsbehörden sind zur Annahme von Bewerbungen nur dann verpflichtet, wenn die Bewerber eine genügende körperliche wie sonstige Qualifikation für die fragliche Stelle oder ben

fraglichen Dienstzweig nachweisen (§ 14 A. G. I und § 15 A. G. II).
Die Beibringung dieses Nachweises oder die Zulassung zu etwa vorgeschriebenen Prüfungen kann von einer vorgängigen "informatorischen Beschäftigung" in dem betreffenden Dienstzweige

abhängig gemacht werden (§ 14 A. G. I und § 15 A. G. II).

- 3. Ift die Qualifikation vorhanden oder nachgewiesen, so kann die Abernahme in eine bestimmte Stelle von einer vorgängigen Anftellung auf Probe oder von einer Probedienftleiftung abhängig gemacht werden (§ 19 A. G. I und § 15 Å. G. II).
- 4. Zu diesen zivildienstlichen Beschäftigungen (vgl. Nr. 2 und 3) werden die Militäranwärter
- fommandiert. 5. Die Einberufung soll von den Anstellungsbehörden stets durch Bermittelung des zuständigen Truppenteils usw. erfolgen; an diesen sind auch etwaige an eine andere Militärbehörde oder an den Militäranwärter selbst gelangende Einberufungsschreiben usw. unverzüglich auf dem Dienstwege abzugeben (§ 20 A. G. I).
- 6. Zur Vermeidung von Aberhebungen an Militärgebührnissen mussen die Truppenieile usw. genau ermitteln, ob es sich im gegebenen Falle um eine informatorische Beschäftigung ober um eine Anstellung auf Probe, eine Probedienstleistung ober eine vorübergehende Beschäftigung als Hilfsarbeiter oder Bertreter (vgl. nachstehend Nr. 21 und 25) handelt.

Falls die Einberufungsschreiben usw. in dieser Beziehung Zweifel zulaffen, so find die Truppenteile usw. verpflichtet, sich mit der Anstellungsbehörde in Berbindung zu jegen und sie zu einer ganz

bestimmten Erklärung über die Art der Beschäftigung des Anwärters zu veranlassen.

Die Anstellungsbehörden find verpflichtet, jede zur Sache gehörende Austunft zu geben.

bestehen besondere Bestimmungen. \*\*\*) Unter Truppenteil ufw. find in diesen Bestimmungen das Regiment, bas felbständige Bataillou, die Behorde oder Anftalt zu verfteben.

<sup>\*)</sup> Ginichließlich der im Besit von Unstellungsbescheinigungen befindlichen Militarpersonen (vgl. § 10 Rr. 6 A. G. I). \*\*) Für Gehaltsempfänger des Unteroffizierftandes (Unterzahlmeifter, Beugfeldwebel, Dberfeuerwerler ufm.)

### II. Probedienftleiftung und Anstellung auf Brobe.

7. Die Kommandierung von Militäranwärtern zur Probedienftleisaung oder zur Anstellung auf Probe kann nur in Stellen stattfinden, die den Militäranwärtern borbehalten sind, und zwar unter der Boraussetzung, daß das im § 21 der Grundsätze vorgesehene Einkommen

gewährt wird.

Die nur gum Teil (gur Galfte usw.) mit Militaranwartern gu besetzenden Stellen find in Diesem Sinne stets als vorbehaltene Stellen anzusehen, also auch dann, wenn ein Militäranwärter in eine Stelle einberufen wird, die nach der Reihenfolge zwischen Militär- und Zivilanwärtern, wie fie sich aus dem Anteilsverhältnis ergibt, einem Zivilanwärter hatte übertragen werden können.

8. Ein folches Kommando hat ferner zur Boraussetzung, daß der Militäranwärter, wenn er sich während der Probezeit bewährt oder die etwa vorgeschriebene Prüfung besteht, seine endgültige Unstellung ober dauernde Beschäftigung gegen Entgelt von der Anstellungsbehörde zu erwarten hat.

Es macht dabei keinen Unterschied, ob die Stellen dauernd oder nur zeitweise bestehen, ob ein etatsmäßiges Gehalt oder nur eine diätarische oder andere Remuneration damit verbunden ist und ob

die Anstellung auf Lebenszeit, auf Rundigung oder fonst auf Widerruf geschieht.

Unfreiwillig wird ein kommandierter Militäranwärter nur entlaffen werden, wenn er fich nicht

bewährt, niemals aber wegen mangelnder Bafang.

Der freiwillige Rücktritt zum Truppenteil usw. kann dem Militäranwärter von der Anstellungsbehörde — vorbehaltlich der Ginhaltung einer etwa vorher festgestellten Kundigungsfrist — nicht verweigert werden.

9. Die Kommandierung des Militäranwärters findet auf die Dauer der Probezeit (§ 19 A. G. I und § 15 A. G. II) statt;\*) eine Berlängerung des Kommandos über die gestatteten Fristen hinaus ist unzulässig (§ 20 A. G. I und § 15 A. G. II).

Wenn nicht nach Nr. 11 eine wiederholte Kommandierung erfolgt, so muß der Kommandierte nach Ablauf des Kommandos entweder in den Dienst zurücktreten oder aus dem Etat des Truppenteils usw. ausscheiden. In diesem Falle hört mit dem Tage des Ausscheidens jede Gewährung von Militärgebührniffen auf,\*\*) wobei es ohne Ginfluß ift, ob der Ausscheidende dann ein Zivileinkommen bezieht oder nicht.

10. Bur Bermeidung von Uberhebungen muß der Truppenteil usw. des kommandierten Militaranwärters die Anstellungsbehörde ersuchen, ihm unmittelbar nach der Beschluffassung mitzuteilen, ob der Militäranwärter von ihr übernommen ober entlassen werden wird (§ 19 A. G. I und § 15 A. G. II).

11. Ein wiederholtes Rommando zur Probedienstleiftung ober Anstellung auf Probe in demselben Dienstzweige ist nur dann zulässig, wenn der Militäranwärter von einer früheren derartigen Beschäftigung por beren Beendigung zurudgetreten ober entlassen ift ober nach Beendigung ber Beschäftigung die Qualifikation für die Stelle nicht erworben hat.

Eine wiederholte Kommandierung zu verschiedenen Ressorts ober in verschiedene Dienstzweige ift nicht ausgeschlossen, jedoch lediglich von dem Ermessen des Truppenteils usw. abhängig, der

bei ber Entscheidung die dienstlichen Intereffen zu mahren hat.

### III. Informatorische Beschäftigung.

12. Wenn die Eigentümlichkeit eines Dienstzweiges es erheischt, kann die Zulassung bes Militäranwärters zu der für gewisse Dienststellen oder für gewisse Gattungen von Dienststellen borgeschriebenen und deshalb von dem Militäranwärter abzulegenden besonderen Prüfung — Vorprüfung — oder auch die Annahme der Bewerbung überhaupt von einer vorgängigen informatorischen Beschäftigung in dem Dienstzweige abhängig gemacht werden (§ 14 A. G. 1 und § 15 A. G. II). Gin Recht, eine informatorische Beschäftigung für sich in Anspruch zu nehmen, hat der Militar-

anwärter nicht.

<sup>)</sup> Diefe Bestimmungen finden aud finngemäße Anwendung auf alle hier nicht aufgeführten, aber ben Militaranwärtern vorbehaltenen Stellen.

<sup>\*\*)</sup> Sinfichtlich der unter Umftanden gestatteten Beurlaubungen fiehe Rr. 25.

Eine informatorische Beschäftigung in Stellen, für die der Militäranwärter bereits als "qualifiziert" befunden und bementsprechend als Stellenanwärter anerkannt ist, ift unzulässig.

13. Bährend der informatorischen Beschäftigung kann der Militäranwärter von der Anstellungs=

behörde jederzeit entlassen werden ober seinerseits zurücktreten.

14. Die informatorische Beschäftigung ist nicht über 3 Monate auszudehnen; eine Ausdehnung darüber hinaus ift nur für den Gerichts., Wegebau-Aufsichtsdienst, für den Dienst als Strommeister sowie innerhalb der Militärverwaltung gestattet.

Inwieweit bei den anderen Verwaltungszweigen auf Grund besonderer Vereinbarungen ein über die Dauer von drei Monaten hinausgehendes Kommando zur informatorischen Beschäftigung eintreten darf, wird auf Antrag durch das Kriegsministerium bestimmt (§ 14 A.G. I und § 15 A.G. II).

Handelt es sich hierbei um eine informatorische Beschäftigung im Kommunaldienst, so muß vor der Einreichung des Antrags die Notwendigkeit der Verlängerung des Borbereitungsdienstes von der staatlichen Aufsichtsbehörde anerkannt worden sein.

15. In vielen Fällen wird die informatorische Beschäftigung der Anstellung auf Probe oder der Probedienstleistung unmittelbar vorangehen; Bedingung ift dies aber keineswegs, sondern es kann zwischen beiden ein längerer, selbst mehrere Jahre umfassender Zeitraum liegen.

Ausnahmsweise wird der Militäranwärter auch, wenn die Anstellungsbehörde eine Probezeit nicht für notwendig erachtet, schon infolge einer informatorischen Beschäftigung endgültig in ben

Bivildienst übernommen werden können.

- 16. Damit in jedem Falle rechtzeitig die erforderlichen Anordnungen getroffen werden können, muß der Truppenteil usw. die Anstellungsbehörden ersuchen, ihm noch vor der Beendigung der informatorischen Beschäftigung eines Militäranwärters mitzuteilen, ob biefer nach Ableistung ber Beschäftigung zum Truppenteil zurücktritt oder ob sich an das Kommando eine Probedienstleistung oder eine Unstellung auf Probe anschlieft oder ob seine endgültige Austellung erfolgt.
- 17. Die wiederholte Kommandierung eines Militäranwärters zur informatorischen Beschäftigung in demselben Dienstzweige ist unzulässig, doch kann sie auf Antrag der Austellungsbehörde dann eintreten, wenn die informatorische Beschäftigung behufs Zulassung des Militäranwärters zu einer Prüfung — Vorprüfung — gefordert worden war, dieser die Prüfung nicht bestanden hat, nach den allgemeinen Vorschriften für den Dienstzweig aber eine Wiederholung der Vorprüfung gestattet ift und die Anstellungsbehörde fich dahin ausspricht, daß sich unter Berücksichtigung aller Berhältniffe erwarten lasse, der Unwärter werde die wiederholte Prüfung bestehen und in dem Dienstzweige sein Fortkommen finden.

Db eine wiederholte Kommandierung zur informatorischen Beschäftigung bei verschiedenen Behörden oder in verschiedenen Ressorts erfolgen kann, unterliegt der Benrteilung des Truppenteils usw.

### B. Bivildienftliche Beschäftigung in Stellen, die den Militäranwärtern nicht vorbehalten sind, und Benrlanbung jur Grlangung von Stellen.

18. Zur Erlangung von Stellen im öffentlichen Dienst, die den Militäranwärtern nicht vorbehalten sind, sowie von Stellen im Privatdienst, können Militäranwärter von der zuständigen Militärbehörde nach den allgemeinen Bestimmungen über die Besugnis zur Urlaubserteilung für den bestimmten Fall bis zu drei Monaten beurlaubt werden.

Eine Kommandierung findet dagegen zu diesem Zwecke niemals statt.

Die Beurlaubung ist von der Voraussetzung abhängig, daß eine Behörde usw. tatsächlich gewillt ift, den Militäranwärter, wenn er fich bewährt, entweder anzustellen oder für die spätere Anstellung vorzumerken. Trifft die Voraussemung nicht zu, so ist die Beurlaubung unzulässig.

Wegen der Berlängerung des Urlaubs in Ausnahmefällen wird auf die Rr. 7 des § 58 der

Friedens-Besoldungsvorschrift Bezug genommen.

19. Db die Beurlaubung in folche, den Militäranwärtern nicht vorbehaltene Stellen nur einmal oder mehrfach erfolgen kann, ist lediglich von der zuskändigen Militärbehörde unter Wahrung der dienstlichen Interessen zu entscheiden.

Unstatthaft ist es jedoch, einen Militäranwärter wiederholt zur informatorischen Beschäftigung oder wiederholt zum Probedienst in dieselbe Art von Stellen bei der nämlichen oder bei einer anderen gleichartigen Behörde zu beurlauben. Sinngemäß gilt dies auch für Beschäftigungen im Privatdienst.

20. Den Militäranwärtern darf ferner durch einen Urlaub dis zu drei Monaten Gelegenheit gegeben werden, sich eine Stelle oder eine Beschäftigung zur demnächstigen Erlangung einer Stelle zu suchen und zu diesem Zweck an Ort und Stelle Erkundigungen einzuziehen oder sich persönlich vorzustellen. Gleichgültig ist es hierbei, ob die in Aussicht genommene Stelle den Militäranwärtern vorsbehalten ist oder nicht.

Eine wiederholte Beurlaubung von Militäranwärtern zum Suchen einer Zivilstelle ist insoweit zulässig, als die Gesamtdauer der Beurlaubungen den Zeitraum von drei Monaten nicht übersteigt.

21. Findet der Militäranwärter während seiner Beurlaubung eine Beschäftigung oder eine Stelle, so soll er seinem Truppenteil hiervon unverzüglich Meldung erstatten und gleichzeitig berichten, ob es sich

1. um eine sofortige Anstellung oder

2. um eine Anstellung auf Probe, eine Probedienstleistung oder eine informatorische Besichäftigung, und zwar entweder

a) in einer den Militäranwärtern vorbehaltenen oder

b) in einer den Militäranwärtern nicht vorbehaltenen Stelle oder ob es sich

3. um eine nur vorübergehende Beschäftigung als Aushilfe, Hilfsarbeiter oder zur Bertretung von Beanten, gleichviel ob in einer vorbehaltenen oder einer nicht vorbehaltenen Stelle, ob im öffentlichen oder privatrechtlichen Dienstverhältnis,

handelt.

Der Truppenteil veranlaßt alsdann, daß der Anwärter entweder (zu 1) mit dem Tage der Anstellung ausscheidet oder (zu 2a) unter Aufhebung des Urlaubs auf die zulässige Dauer kommandiert wird, oder daß (zu 2b und 3) der Urlaub in einen solchen nach § 58 Mr. 7a oder c der Fr. Bes. B. umgewandelt wird.

Sache des Truppenteils usw. ist es auch, dafür zu sorgen, daß er dauernd über die Art der Beschäftigung eines beurlaubten Militäranwärters unterrichtet bleibt. Er hat sich zu diesem Zweck

nötigenfalls mit den Zivilbehörden usw. in Verbindung zu setzen.

#### C. Schluftbestimmungen.

22. Vor Antritt ihres Kommandos ober Urlaubs (Abschnitt A und B) ist den Militäranwärtern zur Pflicht zu machen, dem Truppenteil usw. jede Anderung in ihrer Beschäftigung oder

in ihren Einkommensverhältniffen zu melden.

Auch find sie darauf hinzuweisen, daß sie für Aberhebungen an Militärgebührnissen auch nach dem Ausscheiden haftbar bleiben, sich aber durch Bersäumnis der Anzeigepflicht, insbesondere durch etwaige Forterhebung ihnen nicht zustehender Militärgebührnisse, auch strafbar machen. Die Bestehrung ist schriftlich, in Form einer Verhandlung vorzunehmen.

23. Erkrankt der Militäranwärter während der Probezeit (vgl. A II), der informatorischen Beschäftigung (vgl. A III), oder der Beurlaubung zur Erlangung anderweiter Stellen usw. (vgl. B),

jo kann er entsprechend längere Zeit kommandiert ober beurlaubt bleiben.

Erkrankte, zur Anstellung auf Probe, zur Probedienstleistung oder zur informatorischen Beschäftigung kommandierte Militäranwärter haben die Kosten einer etwaigen Behandlung und Berpflegung in einem Militärlazarett oder einer anderen Heilanstalt gemäß § 58 Nr. 5 der Fr. Bes. V. aus ihren Gebührnissen zu bestreiten.

24. Beim Eintritt einer Mobilmachung muß der Militäranwärter, sofern nicht seine sofortige Ausscheiden aus dem aktiven Militärdienst, erfolgt, unverzüglich zu seinem Truppenteile zurücksehren. 25. Die Befugnis der Militär-Borgesetten zu Beurlaubungen gemäß § 56 Nr. 1 der Fr. Bes. B.

wird durch die vorstehenden Bestimmungen nicht eingeschränkt.

Ist ein Militäranwärter zu einer vorübergehenden Beschäftigung bei einer Zivilbehörde beurlaubt worden, so muß es dem Ermessen der Anstellungsbehörde überlassen dieben, ob und inwieweit diese vorübergehende Beschäftigung auf eine etwa späterhin eintretende Probezeit oder informatorische Beschäftigung anzurechnen ist.

Für den Bereich der Militärverwaltung ist diese Anrechnung der vorübergehenden Beschäftigung

grundsätlich gestattet.

Im Interesse des Militäranwärters liegt es, sich von der Zivilbehörde über die vorübergehende Beschäftigung eine Bescheinigung ausstellen zu lassen, um diese unter Umständen bei späterer Beschäftigung im Zivildienst — bei derselben oder einer anderen Behörde — vorlegen zu können.

Berlin, den 19. August 1907.

Kriegsministerium.

D. Ginem.